# GINFAME MENICHEN

GERHART HAUPTMANN

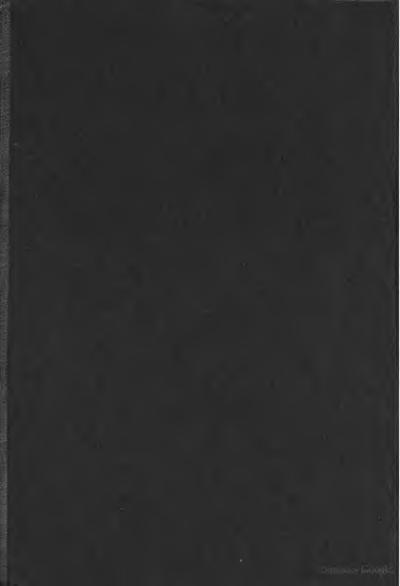

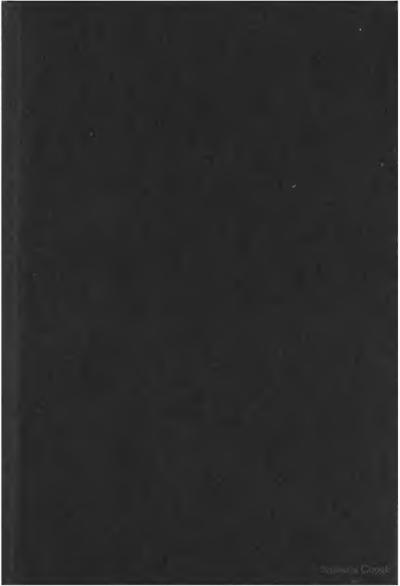

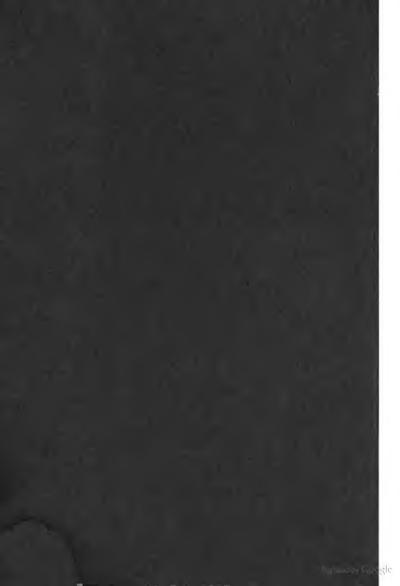



This One

69BZ-PRJ-3B6L

Coogle

#### Bon Gerhart hauptmann ift im gleichen Berlage erschienen:

Bahumarter Thiel. Der Apoftel. Rovelliftifche Studien. 7. Muflage. Bor Sonnenaufgang. Soziales Drama. 10. Auflage. Das Friedensfeit. Buhnenbichtung. 6. Auflage. Ginfame Menichen. Drama. 19 .- 20. Auflage. De Baber. Schaufpiel. Originalausgabe. 2. Muflage. Die Beber. Schaufpiel. Abertragung. 33.-34. Muflage. College Crampton. Romobie. 7. Auflage. Der Biberpela. Gine Dichstomobie. 10, Auflage. Sanneles Simmelfahrt. Gine Traumbichtung. 14. Auflage. Florian Geper. 7.—8. Auflage. Die versuntene Glode. Gin beutiches Marchenbrama. 62. Auflage. Fuhrmann Benfchel. Schaufviel. Driginalausgabe. 16. Auflage. Fuhrmann Benichel. Schaufpiel. Abertragung. 13 .- 14. Auflage. Schlud und Jau. Spiel ju Schers und Schimpf. 10. Auflage. Michael Rramer. Drama. 10. Muflage. Der rote Sahn. Tragitomobie. 8. Muflage. Der arme Beinrich. Dramatifche Dichtung. 14 .- 23. Auflage. Rofe Bernd. Schaufpiel. 15. Auflage. Elaa. 6 .- 7. Muflage.

## Einsame Menschen

Drama von

Gerhart Sauptmann

Reunzehnte Auflage

Berlin 1906 G. Fifcher, Berlag Cowohl Aufführungs. als nachbruds. und überfehungsrecht vorbehalten. Den Buhnen gegenüber Manuftript.

Ich lege bies Drama in bie Hanbe berjenigen, bie es gelebt haben.

#### Personenverzeichnis

Boderat.
Frau Boderat.
Johannes Boderat.
Käthe Boderat.
Braun.
Unna Mahr.
Paftor Kollin.
Frau Lehmann.
Umme.
Hausmädchen.
Hölerfrau.
Wagenschieber von der Bahn.

## Russisches Volkslied.



Bearbeitet von Mag Marichalt.

### Die Vorgänge

biefer Dichtung geschehen in einem Landhause zu Friedrichshagen bei Berlin, beffen Garten an ben Müggelfce stößt.

In allen fünf Aften bleibt ber Schauplat berfelbe:

Ein saalartiges Zimmer — Wohn, und Speiseraum — gut bürgerlich eingerichtet. Ein Pianino ist da, ein Bücherschrant; um ihn gruppirt Bisdnisse — Photographie und Polzschnitt nioderner Gelehrter (auch Theologen), unter ihnen Darwin und Päckel. Über dem Pianino Ölbist: ein Pastor im Ornat. Sonst an der Wand mehrere biblische Vister nach Schnorr von Carolsseld.

Lints eine, rechts zwei Thuren. Die Thur lints führt in's Studiorzimmer Johannes Boderat's. Die Thuren rechts in's Schlafzimmer und auf ben Flur.

Der Naum hat eine mäßige Tiefe. Zwei Bogenfenster und eine Glasthur ber hinterwand gestatten ben Blid auf eine Beranda und einen Ausblid über ben Garten, auf ben See und die Müggelberge jenseits.

Beit: Gegenwart.

#### Erfter Aft

Das Zimmer ist leer. Durch die nur angelegte Thur des Studierzimmers vernimmt man eine predigende Pastorenstimme, und als diese nach wenigen Schunden verstummt, die Tone eines, auf einem Parmonium gespielten Chorals.

Während der ersten Talte wird die Thür vollends geöffnet und es erscheinen: Frau Boderat sen., Frau Käthe Boderat und die Amme mit einem Kinde im Stecklissen: alle sessität geschmudt.

Fr. Boderat. Sie ist eine Matrone in den fünfziger Jahren. Schwarzes Seibenkleib. Wellenscheitel. — Rimmt und tätschelt Käthes Cand. Er hat doch sehr schön gesprochen! Nicht, Käthchen?

Fr. Rathe einnubzwanzig Jahr alt. Mittelgroß, gart gebaut, bleich brilnett, fanft. Späteres Reconvalescentenftabium. — Sie lachelt gezwungen, nidt mechanisch und wendet fich bem Rinde gu.

Die Anne. Der kleene, liebe Kerl! ha, ha! sie wiegt in im urm. Run is er aber an't Einschlafen — IBBB, IBBB, IBBB! — Ru will er nich mehr von wissen — sie beseitigt ein bem Rinbe unbequemes Schleisenbanb — so, so! — hm, hm, hm! Schlaf, Du mein Butteken, schlaf. Sie singt mit geschlossen Appen bie Welobie son: "Schlaf sinden, schlaf". Aber den Pastor hat eranjetrott —: so! Sie ahmt es nach. Ha. die bubete: Baterken mit's Röhreken, hau mir nich zu bunt. sie bubete: Baterken mit's Röhreken, Hau mir nich zu sehreken! — ha.ha! denn schrie er aber los, au,

weh! su, fu, su! Schlaf Rindchen, schlaf . . . Gie tritt mit bem guge ben Latt.

Gr. Rathe berglides aber nervofes Laden.

Fr. Boderat. Ach, fieh bloß Rathchen! wie niedlich Bas nur ber Junge für lange Wimpern hat.

Die Amme. Ha-ha! bet fin Mama'n ihre. Schlaf Kindehen . . . Reene Trodbeln find bet.

Fr. Boderat. Rein, wirklich Rathchen: die ganze Mutter!

Gr. Rathe icuttelt energifd abwehrend ben Ropf.

Fr. Boderat. Wirklich.

Fr. Käthe mit Iwang rebend. Ach Mamachen — das wünsche ich nur garnicht. Mir — foll er garnicht ähnlich weiter. Mir — Sie tommt nicht weiter.

Fr. Boderat fucht abzuleiten. Gin fraftiges Rind.

Die Amme. 'M Staatsferl.

Gr. Boderat. Sieh nur Rathe Diefe Faufte.

Die Amme. Faufte hat ber - wie'n Goliath.

Fr. Rathe tust bas Rinb.

Fr. Boderat. Gelt? ein folibes Bruftfaftchen?

Die Umme. Det könn' Se jloben, Frau Oberamtmann, wie jo'n General. Asss, ksss! Der nimmt et mal mit fünfen uff.

Fr. Boderat. Na miffen Gie . . . Gie und Fr. Rathe lachen.

Die Aume. Der hat jesundes Blut, ksss, ksss! Die Kinder leben ja vom Blute, ksss, ksss! Dats singend So, so, so, so! Nu komm, nu komm! — nu woll'n — wir — in — die — Nauni gehn — in — die — Nauni. Ja, ja! wir — gehn — jest — in die Nau — ni ksss, ksss, ksss! Schlaf Kindchen . . . no in's Schlafzimmer.

Fr. Boderat hat bie Thur hinter ber Umme gefchloffen, wendet fic,

belusigt ben kopf schattelnb. B, 3! diese Person! aber recht tüchtig ist sie boch deshalb. Ich freu mich, Käthchen, daß Du's so gut getroffen hast.

Fr. Rathe. General - liebes Gottchen! Gie lacht. 3hr Lachen wird trampfhaft, folieflich mehr Beinen als Lachen.

Fr. Boderat erichroden. Du! - Du!! -

Fr. Rathe bezwingt fic.

Fr. Boderat halt Rathe umarmt. Rathinferle!

Fr. Rathe. Mir - ift ja - wirklich nichts.

Fr. Voderat. Ja wohl ist Dir was. 'Ss ja weiter tein Bunder, Du bist eben noch angegriffen, komm, leg Dich paar Minuten.

Fr. Rathe. 'Ss ja - ichon wieder gut Mama.

Fr. Boderat. Aber fo stred Dich boch nur 'n Augenblidchen.

Fr. Kathe. Ach bitte nein — bitte nein! Es muß ja auch gleich gegessen werben.

Fr. Voderat am Tisch, wo Wein und Ruchen sieht, ein Glas mit Wein fallend. Da nimm wenigstens 'n Schluck. Kofte mal! — Es schweckt süß.

Fr. Rathe trintt.

Fr. Boderat. Das stärkt. Nicht?! — Liebes, gutes Kindchen, was machst De mir denn für Geschichten? Na, na! Du mußt Dich eben noch schonen, weiter is nichts nöthig. Und laß gut sein! — Mach Dir weiter keine unnöthigen Sorgen! — 'S wird alles werden. Jest habt Ihr den Jungen, nu wird alles anders werden. Johannes wird ruhiger werden. . . .

Fr. Rathe. Adh, wenn nur, Mama!



Fr. Boderat. Dent doch blog, wie er fich gefreut hat, als ber Junge fam. Und er ift boch überhaupt ber reine Rinbernarr. Berlag Dich brauf. Das ift immer fo. Che ohne Kinder, bas ift garnichts. Das ist nichts Ganges und nichts Salbes. Bas hab' ich blok den lieben Berrgott gebeten, er foll Gure Che mit einem Rinde fegnen. Sieh mal, wie war's benn bei uns: erft haben wir uns hingeschleppt. vier Sahre - ich und mein Mann - bas mar gar fein Dann erhörte der liebe Gott unfre Bitten und Schenkte und ben Johannes. Da fing unfer Leben erft an, Rathchen! Wart nur erft, wenn erft bas dumme Bierteljahr wird vorüber fein, mas Du für Spag haben wirft an bem Rindel Rein, nein! Du fannst gang zufrieden fein Du haft Deinen Jungen. Du haft Deinen Mann, ber Dich lieb hat. Ihr könnt ohne Sorgen leben. Bas willft Du denn mehr?

Fr. Käthe. Es is ja auch vielleicht Unsinn. Ich seh's ja ein. Ich mach mir ja manchmal wirklich unnühe Sorgen.

Fr. Boderat. Sieh mall — Du mußt mir aber nicht böse sein! — Du würdest viel mehr Frieden sinden, Käthchen, viel mehr — wenn . . . Sieh mal, — wenn ich mal so recht voller Sorgen bin, und ich hab' mich dann so recht indrünstig ausgebetet, had' so alles dem lieben Vater im Himmel an's Herz gelegt, da wird mir so leicht, so fröhlich um's Herz . . .! Nein, nein! und da mögen meinetwegen die Gelehrten sagen, was sie wollen —: es giebt einen Gott, Käthchen! — einen treuen Vater im Himmel, das kannst Du mir glauben. Ein Mann ohne Frömmigkeit, das ist schon schlimm genug. Aber eine Frau, die nicht fromm ist . . . Sei mir nicht böse, Käthchen! Schon gut, schon gut. Ich rede ja nicht

mehr davon. Ich bete ja so viel. Ich bitte Gott ja täglich. Er erhört meine Bitten schon noch, ich weiß es. Ihr seid ja so gute Menschen. Der liebe Gott wird Euch auch noch zu frommen Menschen machen. Sie tüst ihre Tochter. Der Choral ib pu Ende. Ach, ich verplaudre mich.

Fr. Käthe. Wenn ich boch schon besser fort könnte, Mamachen. 'Se mir schrecklich, so immer nur zuzusehen, wie Du Dich abmühst.

Fr. Bockerat in der Flurthür. J, das wär' der Rede wert. Das sind ja Ferien hier bei Euch. Wenn Du ganz gesund sein wirst, laß ich mich von Dir bedienen. 216.

Fr. Rathe will in's Echlafgimmer. Bevor fie noch hinausgeht, tommt Braun aus bem Taufgimmer.

Braun sechsundzwanzig Jahr alt. Sesicht bleich. Müber Ausbruck. Umränderte Augen. Flaumiges Schnurrbärtchen. Kopf sast kahl geschoren. Kleidung modern, nahezu schälbig-gentil. Braun ist pflegmatisch, meist unbefriedigt, deshalb übelgesaunt.

Braun. So! magrend er fteht und feinem Etui eine Cigarette ente nimmt der Schmerz - mare überftanden!

Fr. Rathe. Na, sehen Sie, Herr Braun, Sie haben's gang gut ausgehalten!

Braun im Anraucen. Ich hätte lieber — malen sollen. — Sünde und Schande — solches Wetter um die Ohren zu schlagen.

Fr. Rathe. Gie bringen's ichon wieder ein.

Brann. Al wir find alle durch die Bank Schlappiers! Er läßt fic am Tifce nieber. Übrigens, fo 'ne Taufe hat doch was!

Fr. Rathe. Saben Gie Johannes beobachtet?

Braun ichnen. Auffallend unruhig mar er?! - 3ch

bachte immer, 's wurde was geben. Ich hatte schon Angst, er wurde dem Pastor in die Nede fallen. Gin Stuß war bas aber auch, nicht zum glauben.

Fr. Rathe. Aber nein, herr Braun!

Braun. Das ist doch klar, Frau Käthe! — Ich bin ja sonst zufrieden. Vielleicht mal ich sogar mal so was. Niesig seine Sache.

Fr. Rathe. Machen Sie Ernft, Berr Braun?

Braun. Wenn ich das male, da nuß einem aus dem Bilbe so 'n erinnerungsschwerer Duft entgegenschlagen. So 'n Gemisch, wissen Sie, von Weiswein — Kuchen — Schnupftabak und Wachskerzen, so'n . . . So angenehm schwummrig muß ein' zu Mute werden, so jugenddußlich, so . . .

Johannes Boderat kommt aus dem Taukzimmer. Achtundzwanzigjährig. Mittelgroß, blond, geiftvolles Geficht. Reges Mienenspiel. Er ist voller Unruhe in seinen Bewegungen. Kleidung tadellos: Frack, weiße Halsbinde und Handschuhe.

Johannes feufgt, giebt bie Sanbidube ab.

Braun. Na, bift De nu gerührt wie Apfelmus? Johannes. Kann ich gerade nicht behaupten. Wie steht's mit dem Effen, Käthchen?

Fr. Käthe unsider. Draußen auf der Beranda, dacht ich.

Johannes. Wie benn? Ift gededt braugen?

Fr. Rathe gagbaft. Ift Dir's nicht recht? Ich bachte . . . . Bohannes. Rathel, nich' fo zimmtig thun! Ich fres

Did nicht auf. — Das ift mir wirklich schrecklich.

Rathe gezwungen feft. Sch hab' draußen decken laffen.

Johannes. Na, ja! Natürlich! — Es is ja sehr gut so. — Als ob ich 'n Wenschenfresser wäre!

Braun brummt. A! Schnaug nich' fo!

Johanucs nathe umarment, gutmüttig. 'S is wirklich wahr, Käthe. Du thust immer so, als ob ich so 'n richtiger Haustyrann wäre. So 'n zweiter Onkel Otto oder so was. Das mußt Du Dir wirklich abgewöhnen.

Fr. Rathe. Dir ift's boch mandmal nich' recht, Johannes ..

Johannes auf's Reue heftig. Na wenn auch, das ist doch kein Unglück. Trumpf mir doch auf! Wehr Dich doch! Für meine Natur kann ich nichts. Laß Dich doch nicht unterkriegen. Ich wüßte nicht, was mir so zuwider wäre, als wenn Jemand so geduldig ist, so madonnenhaft . . . .

Fr. Rathe. Na reg' Dich nur nicht unnut auf, Sannes! Es is ja nicht ber Rebe wert.

Johannes sich überstürzend. D, o, o! Ne, da täuschst Du Dich gründlich. Ich bin keine Spur von aufgeregt, keine Ahnung. — Es ist wirklich merkwürdig, wie ich immer gleich aufgeregt sein soll. Braun will reden. Na schön! — Ihr wist's ja besser. Schluß! Neden wir von was Anderem . . . Uch, ja, ja!!

Braun. Mit ber Zeit wird's langweilig, bas ewige Seufzen und Scufzen.

Johannes fagt fic an bie Bruft, verzieht bas Geficht fomerglich . . . ach!

Braun. Na mas benn?

Johannes. Garnichts weiter. — Eben die alte Geschichte. Stiche in ber Bruft.

Braun. Stich wieder, Sans.

Johannes. Du, das ift wirklich nicht zum Scherzen. U . . . ach!

Fr. Kathe. Ach Hannes, bas barf Dich nicht angstigen. Das ift nichts Schlimmes.

Johannes. Na, wenn man zweimal die Lungenentzündung gehabt hat.

Braun. Das nennt fich nun Offizier ber Referve.

Johannes. Bas ich mir bafur tofe.

Braun. Mter Hypochonder. Kohl nich! If mas! Die Bredigt fist Dir in ben Knochen.

Johannes. Aufrichtig gestanden, Breo ... Du sprichst so von der Tause ... Wie ich zu der Sache stehe, weißt Du. Jedensalls nicht auf dem christlichen Standpunkt. Aber 's bleibt doch immer 'ne Sache, die so und so Vielen heilig ist.

Braun. Aber mir nich.

Johannes. Das weiß ich. Mir direkt auch nicht. Mir schließlich ebenso wenig. Aber Du wirst boch noch 'n Rest Bietät für 'ne Feier ausbringen, die noch vor . . .

Brann. Du mit Deiner Bietat.

Johannes. Sätt'ft Du nur mas bavon.

Braun. Bor jedem Rnuppel, ber einem zwifchen die Beine fliegt, möchte man Bietat haben. Gefühlsbufelei, einfach!

Johannes. Du — nimm mir's nicht übel, wenn ich . . . . 'N andermal vertrag ich's vielleicht besser als gerade heute. Ab auf die Beranda, wo man ihn heilgymnastische übungen machen siehe.

Braun erhebt fich verlegen, lacht unmotiviert.

Fr. Rathe am nabitic fiegenb. Gie haben ihn verlett, Derr Braun.

Brann verlegen tadelnb, bann brust. Kann mir nicht helfen, ich haffe nun mal alle Halbheit bis in ben Tod.

Fr. Rathe nad einer Paufe. Sie thun ihm Unrecht.

Braun. Aber miefo benn?

Fr. Rathe. Ich weiß nicht . . . ich kann mich nicht ausdrücken. Jedenfalls . . . hannes ringt ehrlich.

Brann. Seit wann ist er benn wieder so schrecklich reigbar, möchte ich wissen.

Fr. Räthe. Seit die Sache mit der Taufe schwebt. Ich war schon so froh . . . das hat ihm wieder alle Nuhe genommen. 'S is doch nur 'ne Form. Sollte man deshalb den alten Eltern einen so namenlosen Schwerz . . . nein — das ging ja garnicht. Denken Sie doch mal, so fromme, strenggläubige Menschen. Das muffen Sie doch zugeben, Herr Braun!

Johannes öffnet die Sladthure und ruft herein. Kinder, ich bin etwas gnatig gewesen. Seid sidel! Ich bin's auch. Ab in ben Garten.

Braun. Schaf.

Baufe.

Fr. Rathe. Go rührend ift er mir mandymal.

Paufe.

Der alte Boderat und Pastor Kollin sehr geräuschvoll aus bem Taufzimmer. Boderat ist in ben Sechzigen. Grauer Kopf, rother Bart, Sommersprossen auf Gesicht und Sänden. Start und breit, zur Corpulenz neigend. Er ist schon ein wenig gebeugt und geht mit kleinen Schritten. Er fließt über von Liebe und Freundlichteit. Deiteres, naives, lebensfrohes Naturell. Pastor Kollin, dreiundsiebenzigjähriger Greis, trägt Käppchen und schnupst.

Boderat ben Baftor an ber hand hereinführend, mit weicher, ichivach belegter Stimme rebend. Bielen, vielen Dank, herr Paftor! Bielen



Dank für die Erhebung, tja. Es war mir eine rechte Seelenstärkung, tja, tja. Da bist Du ja, liedes Töchterchen. Gest auf Köthe ju, umarmt und küßt sie herzbast. Nun, meine liede, liede Käthe! Glück zu von ganzer Seele! kuß. Der liede Gott hat sich wieder mal in seiner großen Güte tja . . . in seiner unendlichen Güte offenbart. kuß. Seine Gnade und Güte ist unermeßlich. Er wird nun auch tja . . . er wird nun auch seine Baterhand über den Schößling tja — halten, tja, tja! zu Braun. Erlauden Sie, Herr Braun, daß ich Ihnen auch die Hand schößling tja gid Ihnen auch die Hand scholle. Johannes tommt herein, Voderat ihm entgegen. Nun, da bist Du ja auch, Herzens-Johannes. Ruß. Starte umarmung Faß lachend vor Rührung. Ich freu mich sür Dich. kuß. Ich weiß nicht, wie ich dem lieden Gott genug danken soll, tja, tja!

Paftor Kollin ein wenig sittrig, turzathnig, derfict feierlich Fr. Käthes Dand. Nochmals, Gottes reichen Segen! Druck Johannes' Dand. Gottes reichen Segen!

Boderat. Und nun, lieber Herr Baftor, durfen wir Ihnen mit etwas bienen? Nicht? O!

Johannes. Ja, herr Baftor — ein Glas Bein gewiß. Ich hole eine neue Flasche.

Baftor Rollin. Reine Umftande, hören Gie nur! Reine Umftande.

Johannes. Darf ich Ihnen weißen oder . . .

Paftor Rollin. Wie Sie wollen, ganz wie Sie wollen. Aber — hören Sie nurl — Bei Leibe keine Umstände, wenn ich bitten darf. Johannes ab. Inzwischen will ich . . . Gr sucht nach seinen Sachen. Dut, Paletot, langer Umschlagshawl am Aleiber-Ränder neben der Thur.

Boderat. Sie werden boch nicht schon gehen, herr Baftor?

Baftor Kollin. 3, horen Sie nur! — Meine Predigt, tja. Ber foll benn morgen meine Predigt halten?

Braun balt bes Paftore Paletot jum Angieben bereit.

Baftor Rollin in bie Armet fahrenb. Danke — junger Mannl Fr. Rathe. Burben Sie und nicht bie Ehre geben, herr Paftor, ein einsaches Mittagbrot . . .?

Paftor Rollin mie Anziehen belgäftigt. Sehr schön — sehr schön, liebe Frau Bockerat! Aber . . .

Boderat. Mein lieber Herr Paftor, das muffen Sie uns wirklich zu Liebe thun.

Baftor Rollin unnder. Aber, horen Gie nur! - Soren Sie nur . . .

Boderat. Benn wir Gie alle recht ichon bitten?

**Pastor Kollin.** Und das liebe Gotteswort hehä? das ich morgen predigen soll? Zawohl, — predigen — hören Sie nur — Gottes Wort — morgen. Johannes ist wiedergekommen, gießt Wein ein.

Boderat nimmt ein Glas, trebenzt es. Run zunächst . . . Das werben Sie uns boch jebenfalls nicht abschlagen wollen.

Paftor Kollin übernimmt bas Glas. Das nicht — nein — hören Sie nur. Alfo ja — alfo auf das Wohl . . . auf das Wohl des Täuflings! Es wird angestoßen. Auf daß er ein echtes und rechtes Kind Gottes bleiben möge!

Boderat fin. Das malte Gott.

Johannes bietet bem paftor Cigarren an. Sie rauchen doch, Herr Paftor?

Baftor Rollin. Dante, ja ! Rimmt Gigarre, idneibet ab. Dante! Rinnnt Teuer von Sohannes. Pf, pf! Er zieht mit großer Anftrengung. Enblid

brennt die Eigarre. Sich umschauend. Schön eingerichtet sind Sie, pf, pf! — sehr geschmachvoll, hören Sie nur! Er sieht sie m. betrachtet die Bilber erft obenhin, dann genauer. Bor einem Bilbe, das den Kampf Jatobs mit dem Engel darstellt. Ich — lasse Dich nicht, Du — pf, pf! — segnest mich denn. Er brummelt befriedigt.

Fr. Rathe ein wenig angftlich. Papachen, ich möchte Dir vorschlagen — im Garten braußen ist's nämlich so reizend jett. Biel wärmer wie im Zimmer. Bielleicht gehst Du mit Herrn Pastor... Ich kann ja die Gläser rausbringen lassen.

Raftor Kollin ift bei ben Gelehrten-Porträts um ben Bücherschrant angelangt. Gine bunte Gesellschaft! Das sind wohl — pf, pf! — Ihre Lehrer, Herr Doktor? Hören Sie nur!

Johannes ein wenig verlegen. Ja wohl ... das heißt ... Wit Ausnahme von Darwin natürlich.

Paftor Kollin mit ben Augen bicht an ben Bilbern. Darwin? Darwin? — Ja, so! Darwin! Ach, ja! nihm! Hören Sie nur! — Er buchstabiert. Ernst — Häckel. Autogramm sogar! pf, pf! Richt ohne Ironie. Der ist also Ihr Lehrer gewesen?

Johannes fonen, mit Feuer. Ja, und ich bin ftolg barauf.

Boderat. Meine Tochter hat recht, lieber Herr Paftor. Es ist braußen viel wärmer. Wenn es Ihnen recht ist. Ich nehme die Gläser und den Wein.

Kaftor Kollin. Ja wohl! pf, pf! schön! pf, pf! aber nur, hören Sie nur — auf paar Minuten, ja! während er mit Boderat abgeht, pitiert. Der Mensch, Herr Oberamtmann! der Mensch, ist nämlich, pf, pf! ist nämlich kein Ebendild Gottes mehr, hören Sie nur. Der Asse nämlich pf, pf!, wollte sagen, die Naturwissenschaft hat heraus bekommen . . . Ab auf die Beranda, von der beide Derren, lebhaft gestikulierend, in den Sarten hinuntersteigen

Brann ladt por fid bin.

Johannes. Beshalb lachft Du benn?

Braun. 3ch? Weshalb? 3ch freue mich.

Johannes. Du freuft Dich?

Braun. Jal Soll ich nicht?

Johannes. Bitte, bittel Er gest umber, seufzt und sagt ploblich ju Rate, die fich entfernen win: Sag mal, — ich bin wohl etwas anzüglich gewesen?

Fr. Rathe. Bischen, ja!

Fohannes achsetzudend. Dia, Kinder! — da kann ich ihnen nicht helsen. Das vertrag ich nicht. Es hat alles 'ne Grenze. Wenn sie mich provozieren wollen . . .

Fr. Rathe. Ra, es war ja immerhin gart.

Johannes. Go.

Fr. Rathe. Ber weiß, ob er's überhaupt gemertt hat.

Johannes geht, trast fich in ben haaren. 'S is mir aber boch unangenehm.

Brann. Saft De boch wieber mas zu ärgern, Sans.

Johannes ploglic wuldenb. Zum Donnerwetter, fie sollen mich in Frieden laffen. Sie sollen's nicht zu weit treiben sonst — wenn mir die Geduld reißt . . .

Braun. Bar nit fchlecht!

Johannes gegen vraun. Gesinnungsproțen seid Ihr, weiter nichts. Was kann mir denn dran liegen, dem alten Manne die Wahrheit zu sagen, was denn? Siehst Du, wenn Du mir so kommst, dann heilst Du mich augenblicklich von meinem Ürger. Da wird mir sofort klar, daß es einsach kindisch ist,

sich über solche Leute irgendwie aufzuregen. Gerade so, als wenn ich mich darüber aufregen wollte, daß die Kieser Nadeln und nicht Blätter hat. Objektiv muß man sein, lieber Sohn.

Braun. In ber Wiffenschaft vielleicht, aber nicht im Leben.

Fohannes. Ach Kinder! Der ganze Kram ist mir so verhaßt . . . so verhaßt . . . Thr könnt Euch nicht denken wie. Läuft umbei.

Brautt vom Ofen, an bem er gestanben, jum Tisch tretend, Cigarettenrest in den Aschendecker legend. Mir wohl nicht? Mir auch, oft genug. Aber wenn man deshalb ewig heulen und stennen sollte, Kreuzmillionenschockschwerenot!

Johannes verändert, tachend. Ne, ne, ereifre Dich bei Leibe nicht! Bon ewig heulen und flennen ist garnicht die Nede. Wenn man auch mal 'n bischen seufzt. Das ist 'n bissel Lufthunger, weiter nichts. Ne, ne, ich stehe überhaupt gar nicht so schlecht mit dem Leben, so bankerott wie Du bin ich jedensalls noch lange nicht.

Braun. Rann fdon fein.

Johannes. Spielft Du Charafter auf?

Braun. Richt im geringften.

Johannes. Ach bankerott, bankerott, was heißt überhaupt bankerott! Du bist ebenso wenig bankerott wie ich. Wenn ich nur lieber dem Alten und dem Pastor die Laune nicht verdorben hätte.

Fr. Käthe Johannes umarmenb. Hannes, Hannes! Fibel, fibel Johannes. Und meine Arbeit liegt mir auch auf der Seele. Jeht hab' ich wieder über vierzehn Tage nichts thun können. Braun. Du bist feig! Du gestehst Dir nicht ein, wie miserabel es ift . . .

Johannes hat nicht gehört. Bas?

Braun. Wenn's regnet, is's naß, wenn's schneit, is's weiß, wenn's gefriert, is's Gis.

Johannes. Schaf.

Käthe. Fibel, Frig! Denk an Philippchen! Wir mummeln uns recht gemüthlich ein hier im Winter. — Paß mal auf, wie Du da arbeiten wirft.

Johannes. Weißt Du schon, Breo, das vierte Kapitel ift fertig.

Braun intereffelos. Go?

Johannes. Sieh mal: dies Manuffript! Zwölf Seiten Quellenangabe allein. Das ist Arbeit! Nicht? Ich sag' Dir, da werden die Berrücken wackeln.

Braun. Glaub's ichon.

Johannes. Sieh mal, jum Beispiel hier. Er blattert im Manuschet. Hier greif ich Dubois-Renmond an.

Braun. Du . . . wahrhaftig lies jest nicht. Ich bin jest in einer so faulen Stimmung . . . 'n ander Mal.

Johannes refigniert. Natürlich! ne, ne! Ich hatte ja garnicht die Absicht. Ich . . .

Rathe. Es wird ja auch gleich gegeffen.

Fohannes. Natürlich! ne, ne! Ich dachte ja auch gar nicht dran, ich wollte ja nur — Ü! Er legt seutzend bas Manulkript in ben Bücherschrant zurück.

Fr. Rathe. Sannes fidel, fidel!

Johannes. Aber Rathe, ich bin's ja!

Fr. Rathe. Rein, Du bift's wieder nicht.

Johannes. Wenn nur ein Mensch in der weiten Welt etwas für mich übrig hätte. Es braucht ja nicht viel zu sein. 'N sien diffel guter Wille. 'N klein diffel Verständniß für meine Arbeit.

Fr. Rathe. Du follst vernünftig sein. Du follst Dir keine Schmerzen machen. Du sollst geduldig sein. Die Zeit wird schon kommen, wo sie einsehen werben . . .

Johannes. Und bis dahin? Glaubst Du, daß das leicht ist so ganz ohne Beistand . . . Glaubst Du, daß man's aushalten wird so lange?

Fr. Käthe. Das glaub ich. Komm, hannes, wenn Gebanken einem lästig werben, ba muß man machen, baß man davon los kommt. Komm, sieh Dir mal Philippchen an. Bu nieblich ist ber Junge, wenn er schläft. So liegt er immer. Sie ahmt bie Stellung seiner Armsen nach. Solche Fäustchen macht er immer. Zum Schießen lustig. Komm!

Johannes ju Braun. Rommift Du mal mit?

Brann. Ach ne, Hans, ich hab keenen Sinn für kleine Kinder. Ich geh 'n bischen in 'n Garten. Ab über bie Beranda. Rohaunes. Sonderbarer Kerl.

Fr. Kathe hat die Schafzimmerthur behutam geöffnet. Zu niedlich sag ich Dir! — Pich . . . t, leisel ganz leise . . . Beibe ab auf ben Zehenspipen und Dand in Dand.

Fr. Boderat und ein Mädchen waren während des Borhergehenden damit beschäftigt, den Tisch auf der Beranda zu decken.
Plöhlich hort man mit großem Geräusch eine Menge Porzellan
auf die Steine fallen und zerschellen. Ein kurzer Schrei wird
ausgestoßen und das Mädchen kommt bleich durch das Zimmer
— von der Beranda nach dem Flur — gelausen. Fr. Boderat
erscheint ebenfalls, hinterdrein scheltend.

Fr. Boderat. Aber nein, Minna! Sie machen's auch wirklich zu bunt. Sie zerkrachen auch wirklich alle Tage was. Die schöne Mayonnaise! Wabhen ab burd bie Flurthür. Na, bei mir dürste so was nich' vorkommen. Da sollten die Mädchen' was kennen lernen!

Johannes durch das Geräusch gelodt, aus dem Schlafzimmer. Was ift es denn, Mutterchen? Er umarmt fie deschwichtigend. Ruhig, ruhig! nur ja nicht ärgern, Mutti.

Fr. Käthe burd bie Aburspalte. Was war benn? Kohannes. Nichts! garnichts.

Fr. Rathe gieht ben Ropf gurud.

Fr. Boderat. Ich banke schin, garnichts. Für zehn Mark Geschirr hat se fallen lassen. Garnichts. Und die ganze schöne Mayonnaisel ne . . . weber Johannes ab.

Johannes. Mutti, Mutti! Effen wir mal keine Mayonnaise.

Fr. Voderat. Ne, ne! Ihr seid viel zu leichtsinnig. Ihr habt's auch nicht zum Wegwerfen. Ihr seid viel zu nachsichtig mit den Mädels. Da wer'n sie bloß übermuthig.

Johannes. Ra, wenn sie immerfort mit ben Sachen umgehen . . .

Fr. Boderat. Ich bin auch kein Ayrann. Ich hab' meine Mäbel sechs, sieben Jahre gehabt. Aber was se zerschlagen, das mufsen sie ersehen. Freilich, bei Euch da kriegen se Baisertorte und Caviar, ne, ne! Das sind solche neue Ibeen. Damit laßt mich zufrieden, hört Ihr!

Johannes beiter. Gei gut, Mutti!

Fr. Voderat. Gut bin ich ja, Junge! Gie füßt ibn

Berrudter Struzel Du! Ich sag' schon! Du paßt gar nich für de Welt.

Man fieht bas Mabden auf ber Beranda troden wifden und Scherben zusammenlefen.

Fohannes punt. Ja, Mutter! seinftigt aber warum machst Du benn immer solche . . . solche Augen? solche Angstaugen? solche gespannte?

Fr. Voderat. Ich? Ach, wo benn! was . . .? Ich wüßte garnicht . . .! Was soll ich benn für Augen machen!

Johannes. Sieh mich noch mal an!

Fr. Boderat. Dummer Rerl! Sieht ihn ftarr an.

Johannes. Go ift's ichon.

Fr. Voderat. Dummer Junge! Ich möchte eben, bag Du gufrieden marft, 'n zufriedener Mensch, Hannes!

Johannes. Mutter! das wirst Du nie erleben. Die zusriedenen Menschen, das sind die Drohnen im Bienenstod. Ein miserables Pack.

Fr. Boderat. Bas nutt bas alles . . .

Johannes ernfter, jugleich bewegter. Der Junge ba brin, ber foll mir auch so einer werben, so'n recht Unzufriedener.

Fr. Boderat. Das verhüte Gott, Sannes!

Johannes. Der soll überhaupt 'n andrer Kerl werben wie ich. Dafür wer' ich sorgen.

Fr. Voderat. Der Mensch benkt und Gott lenkt. Wir haben unser Möglichstes auch gethan.

Johannes. Na Mutterchen! So'n ganz Mißrathener bin ich schließlich auch gerade nich'.

Fr. Boderat. Rein boch! bas fag ich ja nich! bas will

ich ja garnicht... Aber Du sagst doch selber, Philippchen soll anders werden. Und . . . und . . . sieh mal: Du glaubst doch auch nich'. . . Du glaubst doch einmal nicht an den lieben Gott. Du hast doch auch wirklich keine Religion. Das muß ein' doch Kummer machen.

Johannes. Religion, Religion! Ich glaub allerbings nich', daß Gott so aussieht wie'n Mensch und so handelt und einen Sohn hat und so weiter.

Fr. Boderat. Aber Johannes, bas muß man glauben!

Johannes. Rein, Mutter! Man brauch' bas nich' glauben und kann boch Religion haben. Ein wenig getragen. Wer die Natur zu erkennen trachtet, strebt Gott zu erkennen. Gott is' Natur! "Was wär ein Gott, der nur von außen stieße, im Kreis das All am Finger lausen ließe? Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen", sagt Goethe, Muttel!, und der wußte es besser wie sämmtliche Pastoren und Superintendenten der Welt.

Fr. Voderat. Ach, Junge. Wenn ich Dich so reben höre . . . . 'S ist doch jammerschade, daß Du nich' Theologe geblieben bist. Ich weiß noch bei Deiner Probepredigt, was der Diaconus zu mir sagte . . .

Johannes beluftigt. Mutter, Mutter! Bergangne Zeiten! Die haustlingel gest.

Fr. Boderat. Die hausthur — is doch offen. magien paar Schritte nach ber Flurthur. Es wirb an bie Flurthur gepocht.

Bafdfran Lehmann im blauen, verschiffenen Rattunrod, tritt tollotern ein. Suten Tag.

Fr. Boderat Johannes anicht gang zu gleicher Seit. Guten Tag, Frau Lehmann.

Fr. Lehmann. It wollte man bloß mal nachschaun. Nehmt's 't nich iebel, Frau Boderat. Ich such' mein'n Miethsherr such ich schon 'ne janze Zeit.

Johannes. Ja wohl, Frau Lehmann. Herr Braun is bier.

Fr. Lehmann. 3, 3! Sich umfcauenb. Ber's fo haben tann!

Fr. Boderat. Wie geht's Ihn'n, Frau Lehmann?

Fr. Lehmann. Ach, Frau Bockerat. Mir hat et nich jut jejehn. It hab' mein'n Alten mußt fortjagen. 'T jing nich' mehr. It muß nu halt zusehn, wo it bleibe mit meine Fünfe.

Fr. Boderat. Bas Gie fagen! Mber . . .

Fr. Lehmann immer gesprächiger. Ja sehn Se wohl, Frau Boderat, wenn it nich so schwächlich wär. Aber it bin man zu schwächlich. Un der Arjer, verstehn Se, der kriecht d'n Menschen under. Mir kann det keener nich' verdenken. It ha zu meinem Alten jesagt: Adolf! sach ik, jeh Du man in Jottes Namen dei Deine Brieder, sach 't. Bei Deine Sausbrieder, sach 't, jeh Du man! It will mir man vor meine fünf Kinder alleene schinden. Sieh Du, sach 't, wo Du wat herkriegen dhust, und denn jaget Dir man immer seste durch die Jurgel, sach 't. Du hast ja jarkee'n Jeist, sach 't. Wenn Du Jeist haben dhätst, sach 't, denn hätt's Du Deine Frau un Deine Kinder nich' in Elend jedracht, sach 't. Sehen Se, Frau Boderat, det hab it em jesagt,

un bet können Se globen, et is mir durch und durch seichn. Wie'n Stachel, möcht ich sprechen. Aber wat helft det allens. Uffrichtig, wenn ick soll die Wahrheet sprechen: 't is jut sol — Nu denk ich doch, der liebe Jott wird mir wieder mal vorholen mit meine fünf Kinder. Sie schneuzt sich und wischt sich die Augen aus.

Fr. Boderat. Bir muffen nur immer . . .

Fr. Lehmann. Ja, ja, bet ha 't och jesagt. Jeh Du nach die Indianers hin, sach 't. Jeh Du man. Wenn man ehrlich is, sach 't, un arbeeten kann, sach 't, un die paar Psennige zusammenhält, sach 't, denn kann man schon'st noch bestehn. Un ehrlich bin it, Frau Bockerat. Bor mir kann allens stehn un liegen bleiben. Och nich mal so viel, wie under'n Fingernagel jehn dhut . . .

Johannes. Wollten Sie Braun fprechen, Frau Lehmann?

Fr. Lehmann. I, ne! Det hatt ick ja wirklich bei en Haar janz verjessen. 'A is a Freilein da, die'n jerne sprechen will. Durch die Flurthür fteckt Frl. Wahr ben Kopf herein, fahrt sogleich jurud. Johannes hat es bemerkt.

Johannes. Bitte sehr . . . bitte sehr näher zu treten. Su ben Frauen, die nichts bemerkt haben. Das Fräulein. Es war bas Fräulein. Bu Fr. Lehmann. Sie hätten sie hereinführen sollen. Er össnet die Flurthar. Bitte, gnädiges Fräulein! Sie wollen meinen Freund Braun sprechen. Haben Sie die Güte näher zu treten.

Fraulein Anna Mahr ist vierundzwanzig Jahr alt, mittelgroß, mit kleinem Kopf, dunklem, schlichtem haar, feinen nervosen Bügen. In ihren ungezwungenen Bewegungen ist Grazie und Kraft. Eine gewisse Sicherheit im Auftreten, eine gewisse Lebhaftigseit andrerseits ist durch Bescheinbeit und Takt derart gemildert, daß sie niemals das Weibliche der Erscheinung zerstört. Anna ist schwarz gekleidet.

Frl. Anna Mahr tommt herein. Ach, ich muß recht sehr um Berzeihung bitten. Es ist mir außerst peinlich, Sie zu stören.

Johannes. Aber bitte fehr! bitte fehr!

Frl. Anna. Frau Lehmann kam nicht wieder — und da wollte ich ihr nur sagen — daß es ja . . . daß ich ja Herrn Braun ein andermal treffen könnte.

Johannes. Aber bitte recht fehr! — Ich will Braun sogleich rusen. Rehmen Sie doch Plat, bitte!

Fri. Anna. Ich banke sehr! Bleibe fieben. Aber wirklich! es ift mir recht peinlich, es . . .

Johannes. Aber ich bitte Sie, gnabiges Fraulein! Ich hole Braun im Augenblick.

#### Rleine Berlegenheitspaufe.

Fr. Lehmann. Na nu will id mir man wieder Neene machen. gu Frl. unna. Zerud wär'n Se ja woll alleene finden.

Frl. Anna. Ich banke Ihnen fehr für die Begleitung. Darf ich Ihnen eine Aleinigkeit . . . Giebt ihr Gelb.

Fr. Lehmann. Dant' scheen, bant' scheen! gu Fr. voderat. Det's mei Handjeld heite, Frau Bockerat. Wahrhaftjen Jott! Ne ne, leicht is et nich, aber lieberscht, sach', doch's Fell janz und jar verkosen, als wie mit so'n Sausaus, sach', so'n . . . Und wenn man nur an'n lieben Jott festhält. Der liebe Jott hat mir noch niemals in Stich jelassen. Khartlinte in ber hand. Nu will ick man gleich beim Krämer hin. Wat zu holen vor meine füns Wirmer. 216.

Fr. Boderat rufe ihr nach. Gehen Sie mal in die Ruchel 'S giebt Abfälle. — Sie bringt einen Stuhl neben ben für Frl. Mahr hingesesten und läßt fich barauf nieber. Bitte, Fräulein! wollen Sie nicht inzwischen Platz nehmen?

Franlein Anna jogernb fich niebertaffenb. Ich bin garnicht mube, ich . . .

Fr. Boderat. Rennen Gie die hiefige Begend?

Frl. Anna. Nein! — Ich ftamme aus den ruffifchen Oftfeeprovingen, ich . . . Berlegenheitspaufe.

Fr. Vokerat. Die hiesige Gegend ist sehr sandig. Ich bin nicht gern hier. Ich bin aus der Umgegend von Breslau. Und alles so theuer hier, Sie können sich keinen Begriss machen. Mein Mann ist Nittergutspächter. Da geht's ja noch, da können wir den Kindern manchmal was schieden. Haben Sie den See gesehen? Das ist wirklich hübsch. Der See ist wirklich hübsch, das muß man sagen. Wir haben's recht bequem. Wir liegen direct am User. Zwei Kähne haben wir auch unten im Garten. Aber ich hab's nich' gern, wenn die Kinder Kahn sahren. Ich bin zu ängstlich.

— Sie wohnen jeht in Berlin, wenn ich fragen darf?

Frl. Anna. Ja. — Ich bin zum ersten Mal da. Ich wollte mir einmal Berlin ordentlich ansehen.

Fr. Voderat. O, ja! Berlin is' sehenswert. — Aber so geräuschvoll.

Frl. Anna. D, ja! geräuschvoll ist es. Besonbers wenn man an fleine Stabte gewöhnt ift.

Fr. Boderat. Gie tommen - woher, wenn . . ?

Frl. Anna. Ich tomme aus Reval und gehe nach Burich zuruch. Ich bin die letten vier Jahre in Burich gewesen.

Fr. Boderat. Ach ja! die schme Schweiz! — Sie haben gewiß Berwandte in Zurich.

Frl. Anna. Rein - ich ftubire.

Fr. Boderat. Gie . . . an ber Universität?

Frl. Anna. An ber Universität.

Fr. Voderat. Das is' wohl nicht möglich! Also Studentin sind Sie?! Bas Sie sagen! Das ist ja höchst interessant! — Also wirklich Studentin?

Frl. Anna. Allerdings, gnad'ge Frau!

Fr. Boderat. Aber fagen Ge blog! Das viele Lernen, gefällt Shnen benn bas?

FrI. Anna betuftigt. D, ja! gang gut - bis zu einem gemiffen Grabe.

Fr. Boderat. Ift's bie Möglichfeit!

Johannes und Braun werden auf ber Beranda fichtbar. Die Damen bemerten ihr Rommen und erheben fich.

FrI. Anna. Ich bedaure aufrichtig, gnäbige Frau, Sie gestört zu haben.

Fr. Boderat. Bitte, liebes Fräulein! Es hat mich wirklich gefreut, einmal eine richtige Studentin von Angesicht zu Angesicht zu sehn. Unsereins bildet sich mitunter so dumme Borstellungen. Sie sind verwandt mit Herrn Braun? Frl. Anna. Rein — in Paris haben wir uns tennen gelernt, auf ber Ausstellung.

Fr. Boderat giebt ihr bie Danb. Leben Sie wohl! Es hat mich wirklich gefreut . . .

Frl. Anna. Und bitte . . . bitte nochmals um Entschuldigung.

Fr. Boderat mit Berbeugung ab burch die Flurthur.

Johannes und Braun hatten einen Augenblid auf ber Beranda berathen. Infolge ber Berathung hat sich Johannes auf ber Beranda niedergelassen, mahrend Braun nun hereinkommt.

Braun erftaunt. Fraulein Mahr! Sie?!

Frl. Anua. Ja — aber ich hoffe, Sie halten mich nicht für so taktlos . . . Ihre Wirthin, Ihre originelle Frau Lehmann ist schuld baran, daß ich Sie bis hierher . . .

Braun. Seiliger Bimbam!

Frl. Anna. Lebt der immer noch, der heilige Bimbam? Braun. Das hatt ich mir aber wirklich nicht im Traume einfallen laffen. Das ist ja wirklich vorzüglich.

Frl. Anna. Also immer noch vorzüglich? Bei Ihnen ist alles immer noch vorzüglich. Sie haben sich auch garnicht verändert, wirklich!

Braun. Meinen Sie? Aber legen Sie boch ab, Fraulein.

Frl. Anna. Nein, nein. — Wo benten Sie hin? Ich wollte nur mal feh'n, was Sie machen. Shathaft. Nach Ihrem großen Gemälbe wollte ich mich hauptfächlich ertundigen. Kann man schon bewundern?

Brauu. Rein Schatten, feine Jbee, nicht mal bie Leinewand bazu, Krl. Mabr!

Fri. Anna. Das ift bos, bas ift wirklich fehr bos. Und Sie haben mir's fo fest versprochen.

Braun. Der Menich bentt, und ber Rutscher lentt. Aber nochmals, legen Sie ab.

Frl. Anna. Ich habe Sie nun gesehen, herr Braun, und hoffentlich . . .

Braun. Rein, nein, Sie muffen hierbleiben.

Frl. Anna. Sier?

Braun. Ach so? Sie wissen wohl nicht, wo wir sind? Bei Johannes Bockerat. Na, Sie kennen ihn ja wohl zur Genüge aus meinen Erzählungen. Es ist übrigens Tause heut. Sie kommen gerade zur rechten Zeit.

Frl. Anna. Ach nein, nein! Das geht ja garnicht. Ich hab überhaupt noch heut mehrere Wege in ber Stadt zu machen.

Braun. Die Geschäfte find alle geschloffen.

Frl. Anna. Das thut nichts, ich hab' nur Bekannte zu besuchen. Aber glauben Sie nur deshalb nicht, daß Sie mich los sind. Wir mussen und nad auf länger sprechen. Ich muß Ihnen noch den Text lesen, Sie Wortbrüchiger. Sie scheinen mir immer noch so ein Kopsmaler . . .

Braun. Erst muß man fich geistig klar sein. Die Pinselei kommt noch lange gurecht.

Frl. Anna. Na, wer weiß!

Braun. Aber fort burfen Sie jest nicht, horen Sie! Frl. Anna. Ach bitte, Herr Braun, laffen Sie mich rubig . . .

Braun ruft. Sans!! Sans!!!

Frl. Anna. 3ch bitte Gie.

Johannes fommt, errothet.

Braun. Erlauben Sie! Mein Freund Johannes Boderat — Fräulein Anna Mahr.

Fräulein Mahr } 100 gleicher geit Ich habe schon so viel von Ihnen gehört.

Braun. Dent' Dir, hans: bas Fraulein will schon wieber fort.

Johannes. Das wurde meiner Frau und uns allen fehr leid thun. Wollen Sie uns nicht ben Nachmittag fchenken?

Frl. Anna. Ich weiß wirflich nicht . . . Aber wenn Sie mir fagen, daß ich nicht laftig falle — bann bleibe ich gern.

Johannes. Aber durchaus in keiner Weise. Er hilft ihr ein Jadden ausziehen, giebt es Braun. Häng mal das auf, bitte! Ich möchte nur schnell meiner Frau sagen . . . In ber Schlastubenthur, rust hinein: Rathel Ab ind Schlassimmer.

FrI. Anna ordnet por bem Spiegel ihre Rielbung. Ihr Freund ift fehr liebensmurdig.

Braun. Gin bischen ju fehr vielleicht.

Frl. Anna. Ach, wiefo?

Braun. Ich scherze ja nur. 'N grundguter Kerl is er. Nur wenn er auf seine Arbeit kommt, da wird er unverdaulich. Passen Sie auf, wenn Sie den Nachmittag hier bleiben, liest er Ihnen unsehlbar seine Arbeit vor.

Frl. Anna. Bas ift's benn für 'ne Arbeit?

Braun. Mir zu gelehrt. Philosophisch-kritisch-psychophysiologisch — was weiß ich! Frl. Anna. Das interessitt mich. Bin ja felbst "ber Philosophie bestiffen" — so sagt man ja wohl.

Braun. Na Fräulein! da kommen Sie nicht so balb fort. Wenn Sie für seine Arbeit sich interessiren, das freut ihn ja namenlos.

Johannes aus bem Solafgimmer tommenb. Braun!

Braun. Unb!

Johanucs. Geh boch mal zu Rathe hinein. Beruhige sie bischen. Gin Rippchen stünde zu weit 'raus beim Jungen.

Braun. Ach mas!

Johannes. 'S hat gar keine Bebeutung; aber geh nur! Sie macht sich unnütz Sorgen.

Braun. Schon, fcon! Weh fcon. 26 ins Solafzimmer.

Johannes. Meine Frau läßt sich entschuldigen, Fraulein! Sie kommt in einigen Minuten. Sie hat mir aufgetragen, Ihnen inzwischen unsern Garten 'n bischen zu zeigen. Wenn's Ihnen also gefällig ist . . .

Grl. Unna. D, fehr gern!

Fohannes tagetend. Wir haben nämlich ein recht schönes Grundstück — das heißt nur gemiethet. Das Wundervolle daran ist der See. Rennen Sie den Müggelsee? Er abergledt br den Entoutcas. Beibe im Gesprach auf die Thur der Beranda ju. Ich hasse nämlich die Stadt. Mein Ideal ist ein weiter Park mit einer hohen Mauer rings herum. Da kann man so ganz ungestört seinen Zielen leben.

Frl. Muna. Epicur.

Johannes. Bang recht, ja! Aber ich verfichere Sie:

ich habe keine andere Möglichkeit . . . Wird Ihnen nicht zu kühl sein?

Frl. Anna. D, nein! 3ch bin abgehartet.

Johannes lät Anna vorangehen und folgt ihr auf die Beranda. hier verweilen beide einige Secunden. Man sieht, wie Ichannes der Fremden die Aussicht aufweist und erklärt. Endlich verschwinden beide in den Garten.

Braun, gefolgt von Frau Rathe, aus bem Schlafzimmer.

Braun fic umfebenb. Gie find fort.

Fr. Rathe. Go?

Brann. Nein, nein! bas mit ber Rippt ist was ganz Natürliches.

Fr. Rathe. Mir is' wirflich ordentlich beklommen gu Muthe.

Braun. Beklommen? Beshalb?

Fr. Rathe tageinb. 3th hab' direct Bergflopfen.

Braun. Gie find eben noch nervos.

Fr. Rathe. Ift fie fehr ftolg?

Braun. Ber?

Fr. Rathe. Das Fraulein mein ich.

Braun. Die Mahr? Stolg? - Reine Spur.

Fr. Käthe. Na, ich seh' nicht ein! Ich wurde mir was einbilben, wenn ich . . .

Braun. Reine Spur! Nein, nein! Da unterschätzen Sie fie wirflich.

Fr. Rathe. Im Gegentheil! - Ich habe einen furchtbaren Respect vor ihr. Brann. J, na! . . . Übrigens, bischen arrogant ist sie schon manchmal. Das gewöhnt man ihr ab, einfach. Bause.

Fr. Rathe. Da hat hannes einen Bogen liegen laffen vom Manustript. Berfteht fie bavon mas?

Brann. Das glaub ich fcon.

Fr. Ratife. Go? Ach! — Unser einer spielt boch solchen gebilbeten Wesen gegenüber eine etwas armselige Rolle.

Branu. A — ach! — Ich weiß auch nich' viel. Ich hab auch nich' ftubirt. Aber bas kann mir weiter nich' imponiren, bas bischen Schulwissen, was einer hat.

Gr. Rathe. Sie fpricht wohl fehr glanzend?

**Braun.** Glänzend? Nee. — Sie fpricht halt so . . . wie wir alle sprechen. Ganz gescheibt ist sie — na ja! — aber beshalb —

Fr. Käthe tadetnb. In meiner Mädchenzeit hatte ich eine reine Klabatschler. Das ging ben ganzen geschlagenen Tag über nichts und wieder nichts. Das habe ich mir nun doch wenigstens abgewöhnt. Aber jeht wag ich mir wieder garnichts mehr. Zeht fürcht ich mich überhaupt 'n Wort zu sprechen. An ber Berandathur, rust hinaus: Muttchen! rechne auf einen mehr!

Fr. Boderat von der Beranda aus, wo fie eben wieder ben Tifch ordnet. Wer kommt denn?

Fr. Rathe. Das Fraulein.

Fr. Boderat. Ber? - Ach fo! - Schon! - But, Rathe.

Fr. Kathe wieber ju Braun, seufzend. Ach! man ist eben verpfuscht! Man muht sich ja. — Was nutt bas! 's is doch

zu spät! vor einem Rosenstrauß. Sehn Sie mal: das sieht recht schön aus. Noch Rosen! Sate sie Braun zum Riechen bin. Und wie stark sie noch duften!

Braun. Bunbervoll!

Fr. Rathe fiellt ben Strauf an seinen Drt. Ist fie jung? Braun. Wer?

Fr. Rathe. Frl. Mahr.

Braun. 3ch weiß nich' mal, wie alt fie ift.

Fr. Rathe. Ich bin ichon zweiundzwanzig. Ja, ja! 's geht abwärts!

Braun. Start abmarts. er tade.

Fr. Rathe. Ach! eine beschränkte Seele bin ich boch!

Fr. Boderat stedt ben Kopf durch die Thur.

Fr. Boderat. Rinder! Ich bin fo weit! Biest ben Ropf jurad. Ruft braußen von ber Beranda in ben Garten: Bapall Papall

herr Boderat und ber Paftor, beide in fehr vergnügter Laune, fteigen bie Berandatreppen berauf.

Boderat an ber offenen 25un, mit bem Kaletot bes Kaftors. Na, ja l Wollen Sie dann gefälligst eintreten und ablegen. Hahahal Lacht herzlich.

Paftor Kollin mit Sut, Shawl und Stod in ben Sanben — swifden Laden und Cigarrenrauchen. Hahaha! zu drollig wirklich, hören Sie nur! Pf, pf — zu drollig. Lache.

Boderat. Und die Geschichte foll mirklich paffirt fein, herr Paftor! Er bringt ben nebergieber nach.

Baftor Kollin. "herr Neugebauer" tacht. Pf, pf! — "herr Neugebauer, wünschen Sie vielleicht noch was?" Lacht. Längt Shawl und hut auf, behält bas Käppchen auf bem Ropf.

Voderat mitladent. — Herr Neugebauer . . . Bu Braun

'S war nämlich 'n Begräbniß auf bem Lande bei uns, Herr Braun. Und da stehn nun die Leidtragenden um den Sarg, wissen Sie — ben Schred martierenh, schnell: auf einmal rührt sich was. 'S mochte einer mit dem Stuhl gerückt haben oder so — 's rührt sich was. Er stellt das Entsehen dar. Alle fahren zusammen. — Nur der Kirchendiener, hahaha! der faßt sich 'n Herz, der is couragirt. Der geht nu ganz vorsichtig zum Sarge hin, hahaha und klopft an. Die Stimme bes Kirchendieners nachahmend, mit Knöchel auf die Tischplatte Nopsend: Herr Neigebauer! — Herr Neigebauer! winschen Sie vielleicht noch was? — Wiederholten, lebhastes Lachen.

Raftor Rollin ladend. Hören Sie nur! Pf, pf! bas ift echt! Ich fenne bie Rirchenbiener.

Fr. Boderat tommt berein. Na Papachen, bitte! baf bie Suppe nicht falt wird.

Boderat. Mijo Berr Baftor, ich bitte fehr.

Baftor Rollin. Sie haben mich übertölpelt, hören Sie nur! Er wirft ben Cigarrenrest in ben Afchecher und bietet Fr. Boderat ben Arm. Frau Bockerat!

Boderat im Begriff, feiner Schwiegertochter ben Arm ju geben. Aber wo ift benn Johannes?

Fr. Boderat. Und bas Fraulein? — Nein, bas ift aber nicht hubich von Johannes. Das ganze ichone Effen wird ja . . .

Boderat luftig. Da sehen Sie, Herr Baftor: "Bwischen Lipp und Relchesrand" hahaha!

Baftor Rollin. "Schwebt ber finftren Machte Sand" habaha!

Ginfame Menfchen.

Boderat. Das war wohl die Dame. Wir fahen ein Barchen auf bem See braugen. Nicht mahr, herr Baftor?

Paftor Rollin. Ja wohl, ja wohl! Sie werden hinausgerudert sein.

Fr. Boderat. Adh, ich bente, wir fangen an!

Boderat. Ber nicht tommt gur rechten Beit . . .

Brann ber von ber Beranda gespäht hatte, tommt berein. Sie tommen! Sie tommen!

Boderat. Das mar höchfte Beit.

Johannes und Frl. Unna treten über bie Beranda berein.

Johannes. Rommen wir gu fpat?

Boderat. Gerabe noch gurecht.

Johannes. Ich bitte um Entschuldigung, wir hatten . . . Es war so wundervoll auf dem Basser . . . Gestatten Siel Borstellend. Herr Pastor Kollin! Mein Bater! Meine Mutter!

Fr. Boderat. Bir fennen uns ichon.

Johannes. Meine Frau - Fraulein Mahr.

Man ordnet sich und begiebt sich auf die Beranda. Frau Boderat am Arme des Pastors, Frau Käthe am Arme des alten Boderat, Frl. Mahr geführt von Johannes. Allein und als letzter folgt Braun.

Das Zimmer ist leer. Aus der Schlafstube dringt der leise Gesang der Amme: "Gia popaia, was raschelt im Stroh, 's sind die lieben Ganschen, sie haben teine Schuh". Das Klirren der Teller und Bestede von der Beranda her. Plöhlich kommt Kathe herein, um noch etwas aus dem Schubsach des Tisches zu holen. Johannes kommt eilig nach.

Johannes. Aber Kathe — Du follst boch nicht . . . Du sollst boch nicht laufen. Lag mich boch . . .

Fr. Rathe. Ach, fo fdwach bin ich boch nicht.

Johannes gener und Flamme. Übrigens, Du! Das ist 'n ganz wundervolles Geschöpf! Dieses Wissen, die Selbstständigkeit im Urtheil! Und wenn man nu bedenkt, so'n Wesen hat kaum so viel, um knapp auszukommen. Du weißt ja, Braun hat uns doch immer erzählt. Eigentlich ist's unste Psicht und Schuldigkeit, Du, daß wir sie auffordern, 'n paar Wochen hier zu bleiben.

Gr. Rathe. Benn Du willft.

Johannes. Re, ich will nicht! Dir ift es viel nöthiger als mir, Du follst wollen! Bon so einem Wesen kannst Du noch sehr viel lernen.

Fr. Kathe. Du bift wirklich manchmal hählich, Hannes.

Johannes. Aber hab ich benn nich' recht? Du folltest geradezu sieberhaft jede Gelegenheit ergreisen, geistig 'n bischen weiter zu kommen. Du solltest treiben dazul Du solltest das Fräulein hier festhalten. Ich begreise nicht, wie man so gleichgültig sein kann.

Fr. Rathe. Ich bin ja gang bafur, Hannes.

Johannes. Gar fein bischen Feuer ift in Guch! Rein bischen Initiative — Schredlich!

Der Baftor ichlägt braugen an's Glas.

Fr. Rathe. Ach, Hannes, geh nur, gehl — Der Paftor toaftet. Ich komme gleich! Ich bin ja ganz bafür! Wir können doch nicht beibe fort sein, wenn . . . .

Johannes. Ra fei gut! Sei gut, Rathe! Er tuft ihr bie Thranen aus ben Augen und begiebt fich eiligft auf bie Beranda.

Man hört die Stimme des Pastors. Der Schlummergesang der Amme klingt noch immer leise. In Käthe ist etwas vorgegangen. Sobald Johannes fort ist, wird sie gleichsam welk und muß, während sie sich bemüht auf die Beranda zu kommen, Stützpunkte mit den Händen suchen. Mehrmals leichter Schwindel. Schließlich kann sie nicht weiter und ist genöthigt sich zu setzen. Sie hält nun die Augen starr vor sich hin gerichtet und bewegt lautsos die Lippen. Ihre Lider stehen voll Wasser. Der Pastor ist zu Ende. Es wird angestoßen. Käthe rasst sich zusammen, erbebt sich, schreitet weiter.

# Zweiter Aft

Ein schöner herbstmorgen. Frau Boderat im hauskleibe, mit Schürze und Schlüsselbund, ordnet den Tisch für das Frühstüd. Man verninumt das von Männerstimmen gesungene Lied: "Wem Gott will rechte Gunst erweisen." Ein Gesangverein zieht am hause vorüber. Fräulein Anna Mahr, am Arm einen Korb mit Weintrauben, erscheint vom Garten her auf der Veranda. Sie sieht still, sauscht dem Gesange und blidt dann, die Augen mit der hand schüssen, über den See in die Ferne. Der Gesang tönt schwächer. Anna sommt herein. Sie trägt ein schwarzes, surzarmiges Morgentleid und hat ein schwarzes Spitentuch um Kopf und hals gelegt. Vor der Brust ein Strauß bunter herbsteblätter.

Fr. Boderat. Schon' guten Morgen, Fraulein!

Fri. Anna ftellt ben Rord beiseite, eilt auf Frau Boderat ju und tast ihr bie Sand. Guten Morgen, Mama Boderat!

Fr. Boderat. So zeitig auf ben Beinen, liebes Kräulein!?

Frl. Anna. Wir nehmen den Bein ab, herr Johannes und ich.

Fr. Boderat. Das war auch die höchste Beit. Sie toftet Beeren aus beim Rorbe. Suger wird er doch nicht. — Aber

ist Ihnen nicht kalt, Fraulein? Tippt mit bem Finger auf Annas bioben Arm. So leicht . . . ? Mir scheint's ziemlich frisch heut!

Frl. Anna während des Folgenden die Trauben einzeln und mit Sorgfalt auf ein Solztablett legend. Schön frisch ist's. — Aber mir macht's nichts. — Ich bin abgehärtet gegen Kälte. — Bundervoll ist die Luft. — Die Pfähle im See — ich meine die Psähle, wo die Kähne festgemacht sind — die waren ganz weiß bereist, sogar — heut früh zeitig: — das sah ganz einzig aus. Überhaupt ist's hier wunderschön. — Kann ich Ihnen nun etwas helsen, Manna Vockerat?

Fr. Boderat. Benn Sie mir die Buderdose mal

Frl. Anna hat die Zuderbose auf ben Wich gestellt. Roch über ben Tisch gebeugt, seitlich aufschauend. Sind Sie mir nicht bose, wenn ich Sie Manna Bockerat nenne?

Fr. Boderat lagt. Ach mober!

Frl. Anna. Ich bin so glücklich, wenn Sie mir's erlauben. auße Fr. Boderae unversehens und stürmisch. Ach! ich bin Ihnen überhaupt so dankbar, daß Sie mir erlauben, hier zu sein.

Fr. Boderat. Aber Fraulein Unnchen.

Frl. Anna. Ich fühle mich so sehr glücklich in Ihrer Familie. Sie sind alle so herzlich zu mir. Sie sind überhaupt alle so gute Menschen.

Fr. Boderat 3 bu mein . . ! Sie haben Sommer-fäben aufgelesen. Sie lieft bie Faben von Annas Aleib.

Fri. Anna. Und daß man fo glücklich sein kann in einer Familie! Mir ist eben so was gang fremd gewesen bis jeht.

Fr. Boderat immer noch Spinnefaben ablefenb. Man muß fo was nicht berufen, Fraulein! — Warten Sie! — hier . . Reine Schnure wirklich!

Frl. Anna. Sind Sie abergläubisch, Mama Bockerat? Fr. Bockerat. Ach nein, nein, mein Herzchen! Es is ja richtig: der liebe Gott meint's ja ganz gut mit uns. Aber alles ist gerad auch nich so wie's sein könnte.

Frl. Annx. Da wüßt ich wirklich nicht . . . Sie sind boch alle . . . Ach nein, das muffen Sie nicht sagent

Fr. Boderat. Nein, nein! Da haben Sie auch recht. Man foll auch nicht murren. Abtentenb. Einstweisen ist es wunderhübsch, daß wir Sie bei uns haben. Gehelmnisvon. Sie sind auch für Johannes ein guter Geist.

Fri. Anna aberrafdt. wechfelt bie Farbe. Ploglich heftig. Mogen Sie mich mirklich ein klein wenig leiben?

Fr. Boderat. Ich hab Sie sogar fehr lieb, Fraulein. Frl. Anna. Aber nicht so wie ich. Wie meine wirt-liche Mutter lieb ich Sie. Den teeren Rord nehmend, im Begriff, wieder in ben Barten ju gehn: Herr Johannes hat doch ein zu gutes Herz, fast zu weich.

Fr. Boderat. Biefo benn?

Frl. Auna. Ach überhaupt. — Gestern auf ber Straße 3. B. trasen wir einen Betrunkenen. Die Kinder kamen gerade aus ber Schule. Und auch die Erwachsenen ließen ihn nicht in Ruh. Bor dem Müggelschlößchen war ein großer Auslauf.

Fr. Boderat. Ja, ja! so was kann er nich leiben. Da is er nich zu halten. Da hat er sich schon viel Unannehmlichkeiten zugezogen. Frl. Anna. Finden Sie das nicht schön, Mama Bockrat?

Fr. Boderat. Schön? - Ach . . . Ru ja, warum benn nicht! Er is ja 'n guter Junge. - Mber wenn man's recht bedentt: was nütt benn bas alles! Bas nütt benn alle Bute! Und wenn er noch fo gut is: feinen Gott hat er halt boch verloren. - - Das is garnicht leicht. Das tonn'n Se wirklich glauben, Fraulein! für 'ne Mutter . . . für Eltern - Die ihr Bergblut, mocht ich fagen, bran gesett haben, ihren Sohn zu einem frommen Chriftenmenschen zu erzichen. Sie foneugt fich, um ihre Rührung ju verbergen. Der dumme Schnupfen! Schon die gangen Tage . . . Sich mit Staub. wifden befcaftigenb, nach einer Paufe: Gut is er ja! bas is alles recht gut und schon, aber bas macht ein ja doppelt kummervoll. Und man fieht doch auch, wie fich's racht; es liegt fein Segen über feiner Thatigfeit. Immer und ewig Unrube und Saft. Die reine Benjagd nur immer. Und wenn noch mas raustäme. Aber man fieht's ja, er tommt nicht vorwärts. - Wie mar ber Junge bloß früher. Rind . . . Ein reines Bunderfind mar er. Ich weiß noch, Baftor Schmidel . . . Mes ftaunte nur fo. Mit breigehn Kahren Secundaner. Mit siedzehn hatt' er's Gumnafium durch - und heut? Sout haben fie ihn faft alle überholt. Seut find welche, die nicht halb fo begabt maren, längft im Amt.

Frl. Anna. Das ist aber im Grunde boch ganz natürlich. — Das beweist boch eben gerade, daß Herr Johannes über das Hergebrachte hinaus will. Die ausgetretenen Wege, die sind eben nicht für jeden. Herr Johannes gehört eben auch unter biejenigen, welche neue Wege suchen.

Fr. Boderat. Dafür giebt 'n aber doch kein Mensch 'was, Fräulein Anna! Was nützt denn das alles, wenn er sich aufreibi? Da will ich doch hundertmal lieber, daß er 'n einsacher Landmann — oder Gärtner — oder meinetwegen auch 'n Beamter, oder so was wäre — und das ganze Grübeln Grübeln sein ließe — — Na, Fräulein! Lassen Sie sich nich' etwa Ihre frohe Laune verderben. 'S kommt halt manchmal so über mich. Da is mir's so manchmal, als wenn's garnicht möglich wär'. Aber wenn man sich 'ne Weile gegrämt hat, dann sagt man sich auch wieder: der liebe Gott wird schon alles wohl machen. — Ia, ja! da lächeln Sie. So altmodisch bin ich noch. Bon dem laß ich nicht. Bon dem dort oben mein ich — von dem kann mich keine Macht der Welt losreißen.

Frl. Anna. Das will ich auch nicht. Und gelacht hab' ich auch nicht, Mama Bockerat. Aber sehn Sie: Sie selbst sind schon wieder heiter geworden. Kommen Sie! Wollen Sie nicht? Es ist wundervoll auf der Beranda.

Fr. Vokerat. Nein, nein! Ich erkalt' mich. Ich hab' auch zu thun. Gehn Sie nur — und bringen Sie Johannes mit. Das Frühstück ist fertig. Fr. Anna ab.

Während Fr. Boderat einige Möbel abstäubt, hört man Trommeln und Querpfeifen. Fr. Boderat eilt an's Fenster. Das Geräusch der Instrumente läßt nach und verstummt. Frau Käthe im Morgenrod aus dem Schlafzimmer.

Fr. Rathe abgespannt. Es ist zu lebhaft am Sonntag. Fr. Boderat. Turner aus Berlin, Kathel! Prächtige Menschen. Guten Morgen, Käthemizel. Ru —? Wie hast De geruht, Kind? Gut? Siehst nich' zum Besten aus gerade.

Fr. Käthe. Der Kleine kam zweimal. Da hab' ich wach gelegen 'ne Zeit lang. Wart mal, Mutter! Ich muß mir mal überlegen . . . ich muß benken.

Fr. Boderat. Du folltest schon nachgeben, Kindel, und die Amme allein schlafen laffen mit Philippchen.

Fr. Rathe gelinde vorwurfevou. Ach, Mutter, Du weißt boch.

Gr. Boderat. Aber warum benn nu nid)'?

Fr. Rathe. Du weißt ja boch, bas thu' ich nich'.

Fr. Boderat. Du wirst's am Ende boch mal thun muffen, Rathchen?

Fr. Kathe gereist. Ich lasse mich aber nicht trennen! Philippdien ist mein Kind. So ein kleines Kind ohne Mutter

Fr. Boderat. Aber Kindel, Kindel! Bewahre! Wer benkt denn so 'was! Komm! — Ich hol' Dir was. — Kaffee. — Soll ich Dir 'n Schnittchen streichen inzwischen — oder . . ?

Fr. Rathe am Disch figend, erschöpft. Ach ja, bitte! nach einer Paufe, während fr. Boderat bas Brod mit Butter bestreicht, fahrt Rathe fort: Wo ift benn Johannes?

Fr. Boderat. Sie nehmen den Wein ab - er und das Fraulein.

Fr. Rathe Rinn auf Die Band geftügt, gebehnt. Gie is' febr lieb. Nicht?

Fr. Boderat. Ich hab' fie auch gern, muß ich fagen.

Fr. Rathe. Ru' fag' 'mal felbst, Mutterchen: Du warst immer fo fchlecht gu sprechen auf bie Emangipirten.

Fr. Boderat. Alles was recht is! Ich muß wirklich

auch fagen . . .

- Fr. Käthe foleppend. So schlicht und weiblich. Keine Spur von aufdringlich. Trothdem sie doch sehr viel weiß und sehr klug ist. Das sind' ich so nett. Richt, Mutterchen? Sie will so garnicht glänzen mit ihrem Wissen. Über Johannes freu ich mich jeht recht. Findst Du nicht, Mutter: er ist immer so heiter jeht?
- Fr. Boderat überrasche. Ja, ja! Du hast recht. Er ist wirklich jest manchmal ganz ausgelassen.
  - Fr. Rathe. Nicht mahr, Muttchen?
- Fr. Boderat Beil er nun Jemanden hat, fiehst Du, vor bem er feine gelehrten Sachen auskramen kann.
  - Fr. Rathe. Das is' fehr michtig für ihn.
  - Fr. Boderat. Das fann fchon fein, ja, ja!

## Paufe.

- Fr. Rathe. In vielen Dingen muß ich Fraulein Anna recht geben. Sie fagte neulich: wir Frauen lebten in einem Zustand ber Entwürdigung. Da hat sie ganz recht. Das fühl' ich hundertmal.
- Fr. Boderat. Ach, darum kummere ich mich nicht. Weißt Du überhaupt mit folden Sachen darf fie mir alten, erfahrenen Frau nicht kommen. Das hat fe auch schon gemerkt, dazu bin ich zu alt und habe zu viel Erfahrungen gemacht.
- Fr. Rathe. Aber fie hat doch recht, Mutter. Das ift zu sonnenklar, daß fie recht hat. — Wir find wirklich und

wahrhaftig ein verachtetes Geschlecht. — Denke mal: es giebt einen Paragraphen in unseren Gesehen — das erzählte sie gestern — danach hat der Mann noch heut das Recht, seine Frau in mäßiger Weise körperlich zu züchtigen.

Fr. Boderat. Das kenn' ich nicht. Darüber will ich garnichts sagen. Das wird wohl auch nicht so schlimm sein. Aber wenn Du mir 'n Gesallen thun willst, Käthel, gieb Dich mit den neuen Geschichten nicht ab. Das macht den Menschen bloß konfus. Das raubt 'n die Ruhe und den Frieden. Wart' Kindel, nu hol' ich Dir Kassee. — Das ist meine Weinung, Käthel.

Fr. Kathe sist am Frühstudstisch, das Kinn in der Sand, den Ellenbogen auf der Tischplatte. Plöglich gehen draußen Johannes und Fräulein Anna laut redend und lachend vorüber. Fr. Kathe schridt zusammen, zittert und erhebt sich, um mit den Augen das Paar versolgen zu können. Ihr Blid ist voll Angst, sie athmet schwer. Nun hört man Fr. Boderat mit der Kassectanne klirren. Gleich darauf erscheint sie und findet Käthe noch in derselben Stellung am Tisch, in der sie sie zurückgelassen.

Fr. Boderat mit Raffee. So. — Da. — Nun trint' und ftart' Dich!

Fraulein Unna und Johannes von ber Beranda berein.

Fr. Boderat. Schon, daß Ihr tommt.

Johannes bie Thur offen laffend. Wir laffen offen. Die Sonne wärmt schon tuchtig. — Hatten Sie sich sehr verleht, Kräulein?

Fri. Anna einige tange Weinranken mit hereinziehend. Ach, nein, garnicht! Das Spalier war so naß, da glitt ich aus mit der Schocre. Gilt auf Rabe ju, faßt ihre beiden Danbe und tußt ihr die

Stirne. Guten Morgen, Frau Kälhe! — Hu, kalte Hände . . . Was für kalte Hände haben Sie. Sie reibt ihe die Sände warm.

Johannes tagt Rathe von rudwarts auf die Bange. Guten Morgen, Kathe! — wit tomischem Erftaunen. Ach, Du liebes Gottchen! wie siehst Du bloß wieder aus! Jammervoll! Wie so'n krankes hühnchen vollständig.

Fr. Boderat. Aber Ihr bringt Kälte herein. Nächstens muffen wir wirklich heizen. — Na kommt nur jest. Gie hat allen eingegoffen.

Fri. Anna ben Difc mit ben Ranten fomudenb. — Bischen be- foriren.

Fr. Rathe. Bunderhübich!

Fohannes steenb. Nun urtheilt mal: wie sieht Fräulein Anna heut aus, und wie sah sie vor acht Tagen aus als sie ankam?

Frl. Anna. Es geht mir ju gut hier. Ich werbe abreisen muffen.

Fr. Boderat. Man mertt bie Landluft.

Sohannes. — Und wer hat fich bamals gesträubt und gesträubt —?

Fr. Boderat. Bas wird Papachen jest machen? Rohannes. Er wird fich tüchtig bangen nach Dir.

Fr. Boderat. Na, er hat zu thun. Die Wintersaat ist zwar rein — aber er schrieb ja auch: ich sollte nur ja bleiben, so lange ich nöthig wär'.

Johannes. Er wird Dich abholen, Mutti?

Fr. Boderat. Ja, wenn ich ihm schreibe, kommt er. 3u Fri. Anna. Er benutt ja zu gern jede Gelegenheit, die Kinder mal wiederzuseh'n. Und nu' noch gar das Enkelchen!

Nein, wie damals Euer Telegramm kam: Gesunder Junge. Nein, dieser Mann! — da war er aber wirklich rein außer sich vor Freude.

Fr. Rathe. Das gute Papachen! Du mußt nun auch wirklich balb zu ihm. Das ware zu egoistisch von uns . . .

Fr. Boderat. I fomm mer nur! Erft fchaff' Dir andre Baden an!

Frl. Anna. Ich wäre ja auch noch ba. Was benten Sie! Ich verstehe auch zu wirthschaften. Und was ich Ihnen alles tochen könnte! Aufsisch! Borschifch ober Pilaw.

#### Alle lachen.

Fr. Boderat unwidturlich baftig. Rein, nein! Ich gehe ja boch feinesfalls.

Fr. Käthe. Nu' wenn's Dir wirklich nichts macht, Mutterchen . . .

## Paufe.

Johannes. Gieb mal ben Sonig, Rathel.

Fr. Rathe Ach, ba fommt Braun!

Braun, Aberzieher, Sut, Schirm, Reisetasche, Buch unter'm Arm. Er macht einen gelangweilten Eindruck. Muder und nachlässiger Gang.

Braun. Morgen!

Johannes. Wo führt Dich der Rucfuck her, schon so zeitig?

Fr. Boderat folagt nach etwas mit ber Serviette.

Johannes. Gine Biene, Mutti! nich' fchlagen, nich'

Brann. Ich wollte nach Berlin. Farben holen aus meiner Bude. Sab' leiber ben Zug verfäumt.

Johnunes. Du! Das paffirt Dir oft.

Braun. Da, morgen ift auch noch ein Tag!

Fr. Rathe nimme, als ob bie Biene um ihren Teller fumme, bie Banbe in bie bab. Gie fpurt ben Honig.

Frl. Anna. Gefin benn nicht mehr Züge? Blidt auf ben Bufen herab, brobenb: Bienchen, Bienchen!

Braun. Die find mir zu theuer. Ich fahre nur Arbeiterzug.

Johannes. Die fahren nur ganz zeitig. — Sag mal! Malen kannst Du boch noch?

Brann. Dhne Farben? Rein.

Johannes. Breo, Breo! Du fommft mir in's Bummeln.

Brann. Tag früher ober später berühmt. — Ach, überhaupt die ganze Malerei . . .

Johannes. Lieber Schach fpielen, wie?

Braun. Wenn Du nur für so was niehr Sinn hatt'st Aber Dein Meer hat keine Hafen, lieber Sohn. Du lebst ohne Pausen.

Johannes. Ach, 's is' wohl nich' möglich! -

Fr. Boderat fahrt auf, schreit: Eine Wespe, eine Wespel Alle schlagen mit Servietten nach Frau Voderat.

Johannes. Schon hinaus.

Fr. Boderat wieder Plas nehmend: Infame Thiere.
Alle sehen fich.

Johnnes. Ra konnn', fet' Dich! — Was hast Du benn ba?

Braun. Möcht'st Du wohl gern wiffen? Intereffante

Johannes. Na, fomm', frühftud' noch 'n bischen.

Braun bat sich gesetzt und Johannes bas Buch gegeben, ber barin blättert. Ja, das thu ich sehr gern. Ich hab nur ganz flüchtig . . . Such mal: Die Künstler — von Garschin —

Johannes biditernb. Bas hast Du benn ba wieder aufgegabelt?

Brann. Bas für Dich, Sans.

Frl. Anna. Ja, das ist eine fehr gute Rovelle. Sie kannten fie noch nicht?

Braun. Rein. Heut fruh im Bett erft fing ich zu lefen an. Deshalb hab' ich eben ben Zug verfaumt.

Fri. Anna. Sind Sie nun für Rjäbinin oder für Djedoff?

Johannes. Jedenfalls bift Du jeht mehr für's Lesen als für's Malen.

Braun. Augenblieflich sag' nur lieber: weber für's Lefen noch für's Malen. Bieh' Dir nur auch mal die Geschichte von Garschin bischen zu Gemüthe. Es giebt vielleicht Dinge zu verrichten, die augenblieflich wichtiger sind als sämmtliche Malercien und Schreibereien der Welt.

Frl. Anna. Sie find also für Rjäbinin?

**Braun.** Für Rjäbinin? — O o — na — das faun ich nich' mal fagen — so bestimmt.

Johannes. Was ift das eigentlich für 'ne Geschichte: Die Künstler?

Frl. Anna. Zwei Künstler werden geschildert: ein naiver und ein sogenannter denkender Künstler. Der naive war Jugenieur und wird Maler. Der benkende stedt die Malerei auf und wird Schullehrer.

Johannes. Aus welchem Grunde benn?

Frl. Anna. Es scheint ihm augenblicklich wichtiger, Lehrer zu sein.

Johannes. Wie fommt er benn zu dem Entichlug?

Frl. Anna hat das Buch genommen, dicttert. Warten Sie! — Es ist das Einsachste, ich lese Ihnen die Stelle vor. — Hier! Sie hält dem Finger auf die gefundene Stelle und wendet sich erklärend an alle: Djedoss, der ehemalige Jugenieur, hat Njäbinin in eine Dampstesselsstrift geführt. Die Leute, welche die Arbeit im Junern des Kessels verrichten, werden nach einiger Zeit gewöhnlich taub von dem fürchterlichen Geräusch des auschlagenden Hammers. Deshald werden sie von den andern Arbeitern in Nußland die Tauben genannt. So einen "Tauben" zeigt ihm Djedoss ber Arbeit. Sie usp: "Da sitt er vor mir im dunklen Winkel des Kessels, in einen Knäul zusammengeballt, in Lumpen gehüllt, vor Müdigkeit saft zusammenbrechend ... Seinen bläulich rothen Gesicht ... der Schweiß herunter rinnt . . . Seiner gequälten, breiten, eingefallenen Brust" . . .

Fr. Boderat. Aber warum schilbert man nun überhaupt solche schreckliche Sachen? Das kann doch Niemand erfreuen.

Johannes tagend, seiner Mutter liebevon über ben Scheitel ftreichend. Mutterchen, Mutterchen! muß denn immer gelacht sein?

Fr. Boderat. Das sag ich nicht. Aber man muß boch seine Freude haben können an ber Kunft.

Johannes. Man tann viel mehr haben an ber Kunft als feine Freude.

Ginfame Meniden.

4

Frl. Anna. Rjabinin ist auch nicht erfreut. Er ist in seinem Innersten erschüttert und aufgewühlt.

Johannes. Dent doch mal an die Landwirthschaft, Muttel! Da muß der Boden auch aufgewühlt werden alle Jahre, mit dem Pflug, wenn was Neues drauf wachsen soll.

Frl. Auna. In Njäbinin zum Beispiel, da mächst auch was Neues. Er sagt sich: solange noch solches Elend existire, sei es ein Berbrechen, irgend etwas Anderes zu thun, was nicht unmittelbar darauf abzielt, diesem Elend zu steuern.

Fr. Boderat. Glend hat's immer gegeben.

Johannes. Die Idee Lehrer zu werden, ift da doch aber ziemlich verfehlt.

Brann. Wieso denn? Ift das etwa nicht was Nütslicheres als Bilber malen und Bücher schreiben?

Johannes. Wie hoch Du Deine Arbeit anschlägst, mußt Du ja wissen. Ich für mein Teil benke garnicht gering von meiner Thätigkeit.

Braun. Du gestehst Dir's nicht ein, und ich gestehe mir's ein.

Johannes. Bas benn? Bas gesteh ich mir nicht ein? Brann. Run eben bas.

Johannes. Bas?

Brann. Daß Deine ganze Schreiberei ebenso zwedlos ist wie . . .

Johannes. Was für eine Schreiberei? Braun. Na, Deine psychophysiologische ba. Johannes barch. Davon verstehst Du ja nichts. Braun. Liegt mir auch garnichts d'ran. Johannes. Na, höre! dann bift Du ein armfeliger Ignorant einfach, bann ftehft Du auf einer Bilbungsftufe . . .

Braun. Ja, ja, spiel nur Deine Schulbilbung wieber aus.

Johannes. Auf meine Schulbildung spude ich; das weißt Du recht gut. Aber so viel steht fest . . .

Brann. Das sagst Du hundert Mal, und doch gudt Dir der Bildungshochmuth durch alle Rizen. Ach, hören wir überhaupt auf davon! Das sind heikle Sachen, die Jeder schließlich mit sich selber ausmachen nuß.

Johannes. Biefo benn heifel?

Braun. Es hat ja keinen Zweck. Du wirst immer gleich so heftig. Du alterirst Dich wieder und . . .

Johannes. Drud' Dich boch aus, lieber Sohn! Drud' Dich boch flar aus!

Braun. Ach Unfinn! Es hat ja wirklich keinen Zwed. Sehe jeber, wie er's treibe!

Johannes. Ja! treib' ich's benn so schlimm, sag' mal! Braun. Nicht schlimmer wie die andern alle. Du bist eben 'n Compromisser.

Fohannes. Berzeihe, wenn ich Dir darauf keine Antwort gebe. — Die Sache langweilt mich einsach — Erregt ausberechend — So steht es nämlich! Ihr Freunde habtradicale Phrasen gedroschen, und ich habe Euch ein für allemal gesagt, daß ich das nicht mitmache: deshalb bin ich 'n Compromifler.

Braun. So brudft Du's aus, aber bie Sache ift bie: wenn wir Andern mit unsern Gebanken rudfichtslos vordrangen, ba hast Du fur bas Alte und Überlebte in jeder

Form gegen uns das Wort geführt. Und deshalb hast Du Deine Freunde von Dir fortgetrieben und Dich isolirt.

Fr. Rathe befanftigenb. Johannes!

Johannes. Die Freunde, die ich von mir forttreiben konnte . . . auf die Freunde, aufrichtig gestanden! . . . auf die pfeif ich.

Braun ergebt fic. Du pfeifft auf fie? Dit Blid auf Anna. Seit mann benn, Sans?

Fr. Rathe nach einer Paufe. Bollen Sie schon fort, Herr Braun?

Braun beleibigt, in gleichgültigem Tone. Ja. Ich habe noch was zu thun.

Johannes gut. Mach feine Thorheiten!

Braun. Re mirflich.

Johannes. Na dann —: thu, was Du nicht laffen kannft. Braun. Guten Morgen! 25.

## Paufe.

Fr. Boderat fängt an, das Geschitr jusammen zu stellen. Ich weiß nich'! Ihr schwärmt immer so von dem Braun. Ich muß ehrlich sagen: ich hab'n nich' sehr gern.

Johannes gereigt. Mutter! Thu' mir die einzige Liebe . . .!

Fr. Rathe. Braun is' aber wirklich nicht nett zu Dir, Sannes!

Johannes. Kinder! Mischt Guch bitte nicht in meine Privatangelegenheiten.

Es tritt wieder eine Pause ein. Fr. Boderat raumt den Tisch. Frau Kathe erhebt sich.

Johannes ju gathe. Wohin willft Du benn?

Fr. Rathe. Den Rleinen baben. Sie nicht Frl. Anna gezwungen lächelnb zu, bann ab ins Schlafzimmer.

Fr. Boderat, einen Theil bes Geschirrs auf bem Tablett tragend, will ab. In biesem Augenblick öffnet sich die Flurthür ein bischen, ein Hölerweib wird sichtbar und ruft hinein:

"Die Grunfrau!"

Fr. Boderat antwortet. Ich tomm ja fchon. Ab burd bie Flurthate. Nach einer Baufe.

Frl. Anna erhebt fich, ftellt ihre uhr. Wie spat mag es sein — genau? Wenbet fich ju Johannes, ber mismuthig basigt. Run, Herr Dottor! — Sie singt leise bie Weloble von "Brüberlein fein", sieht schalt-haft babet Johannes an. Beibe muffen lacen.

Johannes wieber ernft, seufzt. Ach, Fraulein Anna! Es ist leider bittrer Ernst.

Frl. Unna ihm schalthaste mit bem Finger brobenb. Aber lachen Sie nicht!

Johnnes lacht wieder, bann ernst. Mein wirklich. Sie wiffen bloß nicht, was alles bahinter steckt: hinter so einer Außerung von Braun.

Frl. Anna. Saben Sie mich schon Clavier spielen gehört? Johannes. Rein, Fraulein! — Aber ich bente, Sie spielen überhaupt nicht.

Frl. Anna. Rein, nein! Ich scherze auch nur. — Mfo wir rubern heut Morgen?

Johannes. Ich habe wirklich nicht recht zu 'was Lust mehr.

Frl. Anna freundlich brobend. herr Dottor! herr Dottor! Ber wird gleich so trube fein!

Johannes. Ich begreife nicht, daß ein Mensch wie Braun . .

Frl. Anna. Also noch immer Braun! Haben Ihnen wirklich seine Außerungen einen so tiesen Eindruck gemacht?

Johannes. Fraulein! Das find alte Geschichten, die badurch wieder aufgerührt werden und . . .

Frl. Anna. Die soll man ruhen lassen, Herr Doktor — die alten Geschichten. So lange man rudwärts blickt, kommt man nicht vorwärts.

Johannes. Sie haben auch wirklich recht. Also lassen wir's. — Das ist übrigens interessant, wie sonst kluge Leute immer auf ein und denselben Irrtum — durch Jahre hindurch zurücksommen. Das ist nämlich sein voller Ernst. Er hält nämlich meine philosophische Arbeit sür etwas Richtsnuhiges. Können Sie sich das vorstellen?

Grl. Anna. Es giebt folche Menschen.

Johannes. Man soll öffentlich thätig sein, lärmen, sich radical geberden. Man soll sich nicht kirchlich trauen lassen, auch nicht aus Nücksicht auf seine kirchlich erzogene Braut. Man soll überhaupt keine Nücksicht nehmen, und wenn man nun gar wie ich innerhalb seiner vier Wände einer wissenschaftlichen Aufgabe lebt, dann ist man in den Augen seiner Freunde ein Mensch, der seine Joeale verrathen hat. Ist das nicht sonderbar, Fräulein?

Frl. Anna. Ach, Herr Doktor, legen Sie boch nicht so viel Gewicht auf das, was Ihre Freunde sagen. Wenn Ihre Anschauungen Sie selbst befriedigen können, — lassen Sie sich's doch nicht ansechten, daß die Andern dadurch nicht befriedigt werden. Die Conflicte bringen die Menschen um ihre Kraft.

Johannes. Ach, nein, nein! Gewiß nicht. Ich lasse mich gewiß nicht mehr beeinträchtigen dadurch. Wem es nicht behagt, dem kann ich einfach nicht helsen! Immerhin ist's einem nicht immer gleichgiltig gewesen. Man ist aufgewachsen mit seinen Freunden. Man hat sich daran gewöhnt, von ihnen ein wenig geschäht zu werden. — Und wenn man diese Schähung nun nicht mehr spürt, da ist's einem, als ob man plöhlich in einem lustleeren Raum athmen sollte.

Frl. Anna. Sie haben doch die Familie, Herr Dottor.

Johannes. Gemiß. Ja mohl. Das heißt . . . Rein, Fraulein Anna! - Sie werden mich nicht migverfteben. Ich habe bisher noch zu Niemandem darüber gesprochen. Sie miffen ja, wie fehr ich mit meiner Familie verwachsen bin. Aber mas meine Arbeit anbelangt, da fann mir meine Kamilie wirklich nicht das Mindeste fein. Rathchen hat ja wenigstens noch den guten Willen. - 'S is' ja rührend! Sie findet ja alles immer munderschön. ich weiß doch, daß fie fein Urtheil haben fann. Das kann mir boch bann nich' viel nuten. Deshalb befind' ich mich ja buchstäblich wie im Simmel, feit Gie hier find, Fraulein Anna. Das paffirt mir ja das erfte Mal im Leben, daß Jemand für meine Arbeit, für das, was ich zu leiften im Stande bin, ein fachliches Intereffe hat. Das macht mich ja wieder frifch. Das is ja wie 'ne Beide formlich, auf bie's regnet. Das . . .

Frl. Anna. Sie find ja poetisch beinah, Herr Doktor! Johannes. Das ist auch durchaus zum Poetischwerden. Aber da täuschen Sie sich sehr. Meine Mutter haft das arme Manustript direct. Am liebsten möchte sie's in den Osen steden. Weinem guten Bater ist es nicht weniger unheimlich. Also von da habe ich nichts zu erwarten. Bon meiner Familie habe ich nur Hemmnisse zu erwarten — was das anbelangt. — Übrigens wundert mich das ja nicht. Nur daß man Freunde hat — und daß auch die nicht einen Gran Achtung für meine Leistung ausbringen — daß ein Mann wie Braun . . .

Frl. Anna. Es wundert mich, daß gerade Braun Ihnen folchen Kummer macht.

Johannes. Ja, Braun . . . das ift . . . . Bir kennen uns von Jugend auf.

Frl. Unna. Das heißt: Gie fennen ihn von Jugend auf?

Johannes. Ja, und er mich -

Frl. Anna. Er, Gie? Ach, wirflich?

Johannes. Ra ja — bas heißt, bis zu einem gewiffen Grabe.

Frl. Anna. Sie find so grundverschieden, scheint mir nur. Johannes. Ach, meinen Sie!

Frl. Anna nach einer Pause. Hern Braun ist ja noch so unsertig in jeder Beziehung — so... Ich will nicht sagen, daß er Sie beneidet, aber es ärgert ihn . . . Ihr zähes Vesthalten an Ihrer Eigenart ist ihm unbehaglich. Es mag ihn sogar ängstigen — Er hat etwas imputirt erhalten: gewisse sozial-ethische Ideen, oder wie man sie sonst nennen will; und daran haftet er nun, daran klammert er sich, weil er allein nicht gehen kann. Er ist keine starke Individualität als Mensch, wie sehr viele Künstler. Er getraut sich nicht allein zu stehen. Er nun Massen hinter sich fühlen.

Fohannes. D, das hätte mir Jemand vor Jahren sagen sollen, als ich sast erlag unter dem Urtheil meiner Freunde! D, hätte mir das ein Mensch gesagt, damals, wo ich so surchtbar darniederlag, wo ich mir Borwürse machte, daß ich ein schönes Haus bewohnte, daß ich gut aß und trank, wo ich sedem Arbeiter scheu auswich und nur mit Herz-klopsen an den Bauten vorüberging, wo sie arbeiteten! Da habe ich meine Frau auch was geplagt; alles verschenken wollt' ich immer und mit ihr in freiwilliger Armuth leben. Wirklich, eh ich solche Zeiten wieder durchmachte, lieber . . . . Ja wahrhaftig! — lieber der Müggelsee. — Nun will ich aber doch — er greist nach seinem Hut — den dummen Kerl — den Braun, noch zur Bernunst bringen.

Grl. Muna fieht ihn an mit eigenthumlichem Ladeln.

Johannes. Meinen Gie nicht?

Frl. Anna. Thun Sie nur, was Sie muffen, Sie großes Kind Sie!

Johannes. Fraulein Annal

Frl. Anna. Ihr Berg, Berr Dottor, bas ift Ihr Feind.

Johannes. Ja, sehen Sie, wenn ich mir bente, daß er 'rumläuft und sich ärgert, so — das raubt mir die Ruhe.

Frl. Anna. Ist es gut, wenn man so sehr abhängig ift?

Fohannes entistoffen. Nein — es ist nicht gut. Er wird zwar nun überhaupt nicht wiederkommen. Er ist nie zuerst zu mir gekommen. Einerlei! Sie haben recht. Und deshalb werde ich auch nicht gehn — diesmal — zu Braun. — Wollen wir also unsere Seefahrt antreten?

Frl. Anna. Aber Sie wollten mir das dritte Kapitel lesen. Johannes. Wir tonnten es mitnehmen — das Manustript. Frl. Anna. Ja - fchon. Dann fleid ich mid an, fchnell. 26. Johannes tritt an ben Bucherfdrant, entnimmt ibm fein Manustript und vertieft fic binein.

Fr. Boderat burch bie Flurthur, zwei Buchelchen mit Goldsichnitt in ber Dand.

Fr. Voderat. Siehst Du — nun nehme ich mir einen von Euren bequemen Stühlen — setze mir die Brille auf — und seire meine Morgenandacht. Ist's warm zum Sitzen auf der Beranda?

Johannes. Gewiß, Mutter. vom Manustript aufblidenb. Was haft Du benn da?

Fr. Boderat. Worte des Herzens. Du weißt ja — meinen geliebten Lavater. Und hier habe ich Gerof — Palmblätter. — Das war ein Mann! — Der giebt's e Gelehrten manchmal gut. D weh! Sie legt ben Arm um Johannes und ihren Kopf an seine Brust; särtlich: Na, alter Junge!? Grübelst De schon wieder!? — nicht ohne Dumor — Du junger Bater, Du!

Johannes zerstreut aufblident vom Manustript. Na, mein Mutti!

Fr. Boderat. Bie ift Dir benn fo zu Muthe, in Deiner neuen Baterwurbe?

Johannes. Adh, Mutti, nicht fo befonders. - Bie immer.

Fr. Boderat. Na, thu' nur nich fo! Erft bift De gehopst ellenhoch und nu' . . . Bift De etwa wieder-nich zufrichen?

Sohannes gerftreut aufblidenb. Ach, fehr gufrieden, Mutti!

Fr. Boderat. Sag' mal, Du ziehst ja jeht immer den guten Anzug an. Das Fräulein Anna nimmt Dir's doch gewiß nich' übel. Trag' doch die alten Sachen ab hier draußen. Johannes. Mber ich bin doch kein kleines Kind mehr, Mutter!

Fr. Voderat. Gleich wirst De gnahig! umarmt ihn sester; eindringlich gartlich. Und sei klein bischen fromm, alter Kerl. Thu's Deiner alten Mutter zu Liebe. Der alte Häckel und der tumme Darwin da: die machen Dich bloß unglücklich. Hörst De! Thu's Deiner alten Mutter zu Gefallen.

Johannes gen himmel bildenb. Ach, gute Leutchen. Bei Euch muß man wirklich sagen: vergieb ihnen, Herr, denn sie wissen nicht . . . Glaubst Du denn wirklich, daß das so einsach geht — mit dem Frommwerden?

Fr. Boderat im Abgehen. Es geht, es geht! Du brauchst bloß wollen, Hannes. Bersuch's bloß, Hannes. Bersuch's bloß einmal, Hannes. Ab auf die Beranda, wo sie sich auf einen Stuhl niedersest und liest.

Johannes wieder in fein Manuftript vertieft. Frau Rathe fommt mit Briefen.

Fr. Rathe lefenb, bann aufblidenb. Sannes! Sier ift ein Brief vom Bantier.

Johnnes. Bitte, Rathchen! Ich habe jest wirklich teinen Sinn bafur im Augenblick.

Fr. Rathe. Er fragt an, ob er verfaufen foll.

Johannes. Komm mir jest nicht damit, um Gottes-

Fr. Rathe. Mber es eilt, Hannes.

Johnnes heftig. Hier! Da! Schlägt mit bem Beigefinger trampfhaft auf bas Manustript. Meine Sache eilt noch mehr!

Fr. Rathe. Meinethalben mag's liegen bleiben. Dann find wir eben ohne Geld morgen.

Johannes noch hestiger. — Nein — Käthe! — wir passen wirklich nicht zusammen! Da wundert Ihr Euch immer, warum man zu keiner Ruhe kommt. Wenn sich's nur mal 'n bischen in mir geordnet hat, — da kommst Du — und da greifst Du hinein — mit Juhrmannshänden geradezu.

Fr. Rathe. Garnicht. Eben tam ber Brieftrager und ba fag ich's Dir einfach.

Johannes. Das ist's ja eben. Das beweist ja eben Eure absolute Berständnislosigkeit. Als ob das so wäre wie Schuhe machen. Der Briefträger kommt und Du sagst mir's einsach. Natürlich! Warum nicht! Daß Du mir dabei eine ganze mühselig zusammengehaspelte Gedankenkete burchreißt, das kommt Dir nicht in den Sinn.

Fr. Rathe. Aber bas Practische muß boch auch bebacht werben.

Fohannes. Wenn ich Dir aber sage: meine Arbeit geht vor! Sie kommt zu erst und zu zweit und zu britt, und dann erst kann meinetwegen das Practische kommen. Bersuch doch mal das zu begreisen, Käthe! Unterstütz' mich doch mal 'n bissel! Oder sag' mir garnichts vom Practischen! Besorg' das auf Deine Faust. Leg' mir nicht . . .

Fr. Käthe. Ich mag nicht verantwortlich sein, Hannes! Johannes. Siehst Du, da hast Du's wieder. Nur keine Berantwortung! Nur ja keinen selbständigen Entschluß sassen! Macht Ihr Euch denn nicht mit aller Gewalt abhängig? Macht Ihr Euch denn nicht un: jeden Preis unmündig?

Fr. Rathe wia ihm ben Brief reiden. Ach, Sannes! fag' boch mas.

Johannes. Aber ich fann jest nicht, Rathe.

Fr. Käthe. Wenn soll ich benn damit kommen, Hannes? Ich kann doch nicht, wenn das Fräulein dabei ist . . .

Johannes. Das ist auch so recht kleinlich, philisterhaft. Da giebt es so gewisse Dinge . . . Da muß immer so heimlich gethan werden mit Gelbsachen. Das ist so unfrei! Ich weiß nicht . . . Das riecht so nach kleinen Seelen, — ä!

Fr. Rathe. Und wenn ich nun anfinge, wenn bas Fraulein babei ist — ba möcht' ich Dich sehen.

Johanucs. Immer das Fraulein, das Fraulein. Lag doch Fraulein Anna aus dem Spiele! Die stört uns garnicht.

Fr. Rathe. Ich sag' ja auch nicht, daß sie uns stört. Aber es kann boch unmöglich sehr interessant für sie sein . . .

Johannes. Ach Käthe, Käthe! — Das ist ein Leiden! Immer die Geldsachen, immer die Angst, als ob wir morgen schon am Berhungern wären. Das ist ja schrecklich. Das macht ja wirklich den Eindruck, als ob Dein Kopf und Dein Herz ganz und gar nur voll Geld wären. Und da hat man seine Ideale von der Frau gehabt . . . Was soll man denn schließlich noch lieben?

Fr. Käthe. Wegen meiner forg ich mich boch nicht. Aber was soll benn werden aus Philippchen, wenn . . Und Du sagst doch selbst, daß Du auf Berdienst nicht rechnen kannst. Da muß man's doch zusammenhalten.

Johannes. Na ja! Du hast eben immer Deine Familieninteressen, und ich habe allgemeine Interessen. Ich bin überhaupt kein Familienvater. Die Hauptsache ist für mich, daß ich das, was in mir ist, 'rausstelle. Wie Pegasus im Joch komm ich mir vor. Ich werbe noch mal ganz und gar d'ran zu Grunde gehn.

Fr. Rathe. Johannes! Es ist schredlich für mich, so was mit anzuhören.

Johannes. Fräulein Anna hat ganz recht. Die Küche und die Kinderstube, das sind im besten Fall Eure Horizonte. Darüber hinaus existirt nichts für die deutsche Krau.

Fr. Rathe. Giner muß doch kochen und die Kinder warten. Das Fraulein hat gut reben! Ich möchte auch lieber Bücher lesen.

Johannes. Käthe! Du solltest Dich nicht absichtlich Klein machen. Die Art, wie Du über ein Geschöpf rebest, das so hoch steht wie Fraulein Anna . . .

Fr. Rathe. Ru, wenn fie folche Sachen fagt!

Johannes. Bas für Sachen?

Fr. Rathe. Bon uns beutschen Frauen — foldze bumme Sachen.

Johannes. Sie hat keine dummen Sachen gesagt. Im Gegentheil. In diesem Augenblick widerstrebt es mir saft, Dir zu sagen, wie gut sie von Dir gesprochen hat. Ich möchte Dich nicht zu sehr beschämen.

Fr. Rathe. Sie hat aber boch von unserm engen Horizonte gesprochen.

Johannes. Beweise, baß fie fich irrt.

Fr. Rathe in Thranen, leibenfcaftlig. Dein, Sannes . . .

So gut wie Du auch bift — manchmal . . . manchmal bift Du so kalt, so grausam — so herzlos!

Johannes ein wenig abgekühlt. Da bin ich nun wieder herzlos! Wieso benn nur, Käthe?

Fr. Rathe fotuchzend. Beil Du mich — qualst — Du weißt recht gut . . .

Johannes. Bas weiß ich benn, Rathchen?

Fr. Käthe. Du weißt, wie wenig ich felbst zustrieden bin mit mir. — Du weißt es — aber . . . aber Du hast teine Spur von Mitleid. Immer wird mir alles aufgemuzt.

Johannes. Aber, Rathchen, wieso benn?

Fr. Käthe. Anstatt — daß Du mal — gut zu mir wärst, mein Zutrauen zu mir selbst — bischen stärktest . . . Nein — da werd' ich nur immer klein gemacht — immer klein — immer geduckt werd' ich. Ich bild' mir weiß Gott nichts ein auf meinen großen Horizont. Aber ich bin eben nicht gesühllos. — Ne wahrhaftig, ich bin kein Licht. Ueberhaupt: ich hab's schon lange gemerkt, daß ich ziemlich übersschüftig bin.

Johnnes win ihre hanb faffen, nathe entgieht fie ihm. Du bift nicht überflüffig: bas hab' ich nie gefagt.

Fr. Käthe. Das hast Du vorhin erst gesagt. Aber wenn Du's auch nicht gesagt hättest, ich fühl's ja doch selbst: — Dir kann ich nichts sein, denn Deine Arbeit versteh' ich nicht. Und der Junge . . . na ja! Dem giebt man seine Misch, man hält 'n sauber . . . aber das kann 'ne Magd auch machen, und später . . . später kann ich'm

boch nichts mehr bieten; wieber parter weinenb. Da mar' er bei Fraulein Anna viel beffer aufgehoben.

Johannes. Du bist wohl . . . aber, liebes Käthchen! Fr. Käthe. Aber — ich sag' ja nur so. Es ist doch wahr. Sie hat doch 'was gelernt. Sie versteht doch 'was. Wir sind ja die reinen Krüppel. Wie soll man denn da Jemand anders eine Stütze sein, wenn man nich 'mal . . .

Johannes von Gluth und Liebe, will Käthe umarmen. Käthchen! Du goldnes, goldnes Geschöpf! Du hast ein Herz wie... Du tieses, tieses Märchenherz Du. D., Du mein süßes Wesen! Sie brängt ihn von sich, er sammelt: Ich will ehrlos sein, wenn ich . . . Ich bin roh und schlecht manchmal! Ich bin Deiner nicht werth, Käthe!

Fr. Rathe. Ach nein — nein Hannes! — Das fagst Du bloß fo, jest, das . . .

Johannes. Wahrhaftig, Kathchen! — Ich will ein Schuft fein, wenn ich . . .

Fr. Kathe. Lag mich hannes! Ich muß benken. — Und ber Brief, ber Brief!

Johannes. Ach, dummes Käthchen, was mußt Du benn benken?

Fr. Käthe. Es stürmt so viel auf mich ein. Laß! Laß sein!

Johannes beis. Ach, laß jeht ben Brief! Du mein fufies, fufies Weib, Du!

Fr. Rathe. Nein, mein Hannes! Nein. Sie balt ibn von fic.

Johannes. Aber wie bift Du bennt

Fr. Rathe. Romm, Sannes! Sieh Dir's mal an Ste hatt ibm ben Brief bin. Er fragt, ob er vertaufen foll.

Johannes. Belche Papiere?

Fr. Rathe. Die Spinnerei-Aftien.

Johannes. Langen benn bie Binfen nicht?

Fr. Rathe. Bo bentft Du hin! Bir haben biefen Monat wieder über taufend Mart verbraucht.

Johannes. Wer Käthe! Das ist ja fast garnicht möglich! Kinder, Kinder! seid Ihr mir auch sparsam genug?

Fr. Rathe. Es ift alles notirt, hannes.

Johannes. Das ift mir rein unfaglich.

Fr. Käthe. Du giebst zu viel fort, Hannes. Da schmilzt es eben zusammen, das Capital. Soll er nun verkaufen?

Johannes. Ja, ja — natürlich. — Wart' nur ab! Überhaupt — es hat garnichts auf sich. — Wo gehst Du hin?

Fr. Rathe. Antwort schreiben.

Johannes. Rathe!

Fr. Rathe - Benbung in ber Thur - Bie, Sannes?

Johannes. Billft Du wirklich fo gehn?

Fr. Rathe. Bas benn?

Johannes. Ich weiß auch nicht, mas.

Fr. Rathe. Bas willft Du benn?

Johannes. Rathchen, ich weiß nicht, mas mit Dir ift?

Fr. Rathe. Garnichts, Hannes. Nein, wirklich.

Johannes. Magft Du mich nich' mehr?

Fr. Rathe fente ben Ropf und fouttelt ihn verneinenb.

Johannes ben Arm um Rathe. Beift Du nicht, Rathchen,

Einfame Meniden. 5

daß wir von vornherein ausgemacht haben: kein Geheinniß vor einander? Nicht das kleinste. — Er umarmt sie betriger. Sag' doch 'was! — Hast Du mich nicht mehr lieb, Käthchen?

Fr. Rathe. Ach hannes! Das weißt Du doch.

Johannes. Aber mas ift Dir benn ba?

Fr. Rathe. Du weigt ja.

Johannes. Was benn nur? Ich weiß nichts. Keine Uhnung habe ich.

Gr. Rathe. Ich möchte Dir 'mas fein tonnen.

Johannes. Aber Du bift mir viel.

Fr. Rathe. Rein, nein!

Johannes. Aber, fo fag' mir boch . . .

Fr. Rathe. Du tannst ja nichts bafür, Hannes, aber - ich genüge Dir nicht.

Johannes. Du genügft mir. Du genügft mir völlig.

Fr. Rathe. Das fagft Du jest.

Johannes. Das ift meine heilige Überzeugung.

Fr. Rathe. Jest, im Augenblid.

Johannes. Aber woraus willst Du benn schließen, bag . . ?

Fr. Rathe. Das feh ich ja.

Johannes. Räthehen, hab ich Dir je Grund gegeben . . ?

Fr. Rathe. Dein, niemals.

Johannes. Nun siehst Du! umarmt sie inniger. Das sind Grillen. Boje Grillen, Käthchen, die man verjagen muß. Komm, komm! cr tugt sie innig.

Fr. Rathe. Ach, wenn es nur Brillen waren!

Johannes. Berlag Dich brauf.

Fr. Käthe. Und — ich hab' Dich ja auch — fo furchtbar lieb, Hannes! — So ganz unsagbar. Eher könnt ich noch Philippehen hergeben, glaub ich.

Johannes. Aber, Rathchen!

Fr. Käthe. Gott verzeih mir's! — Der Heine, liebe, brollige Kerl. An Johannes' Salfe. Du Lieber! Guter!

Paufe fimmer Umarmung.

Frl. Unna, jur Rahnfahrt angezogen, öffnet die Berandathur.

Frl. Anna ruft berein. Herr Dottor! Ach, verzeihen Gie! Sie giebt ben Ropf gurud.

Johannes. Gleich, gleich, Fräulein. Er nimmt sein Manustript. Wir fahren Kahn, Käthchen! — Und keine Grillen mehr, versprich mir's! Er tüßt sie zum Abschied, nimmt den Lut, wendet sich im Absgeben. Kommst Du etwa mit, Käthchen?

Fr. Kathe. Ich fann nicht fort, Hannes!

Johannes. Alfo Biederfehen! 916.

Fr. Rathe fieht ihm ftarr nach wie Zemand, ber eine foone Ericeinung in nichts gerfliegen fieht. Ihre Augen fullen fic mit Thraneu.

# Dritter Aft

Zeit: Morgens gegen zehn Uhr. Auf dem Schreibtisch brennt noch die Lampe. Fr. Käthe sitt dabei in Nechnungen vertieft.

Draußen auf der Beranda tritt sich Jemand die Schuhe ab. Käthe erhebt sich halb und wartet gespannt. Braun tritt ein.

Fr. Rathe ihm entgegen. Ach! — Sehen Sie, das ist freundlich von Ihnen.

Braun. Guten Morgen. Gin schauberhaftes Rebelwetter.

Fr. Rathe. Es wird garnicht Tag heut. Kommen Sie hierher. Der Ofen glüht. — Hat Ihnen Frau Lehmann ausgerichtet?

Braun. Ja, fie mar bei mir.

Fr. Rathe von jest ab entgegen ihrem sonstigen rubigen Befen sclisam lebendig und nervos eifrig. Sie echauffirt fich. Ihre Augen leuchten mitunter. Muf ihre blaffen abgezehrten Bangen tritt garte Rothe. Warten Sie! Ich bringe Cigarren.

Braun. Aber bitte! — Rein, nein! Er eite Rathe nach und tommt ihr juvor, als fie fich bemuht eine Cigarrentiste vom Bucherichrant herunterzulangen.

Fr. Rathe. Run muffen Gie fich's gemuthlich machen.

Braun mit Blid auf Rathe. Aber ich möchte nicht rauchen. Fr. Rathe. Thun Sie's mir zu Gefallen. Ich rieche den Nauch fo gern.

Brann. Wenn das ist, dann . . . . Cr fest ble Elgarre in Brand. Fr. Kathe. Sie muffen ganz so ungenirt wie früher sein. — Und nun, Sie boser Mensch! Weshalb sind Sie nun über eine Woche nicht bei uns gewesen?

Braun. 3ch bachte, Hans braucht mich nicht mehr.

Fr. Rathe. Aber wie fonnen Gie . . .?

Brann. Er hat nun boch Fraulein Unna Mahr.

Fr. Rathe. Wie fonnen Sie bas nur fagen!

Braun. Er pfeift boch auf feine Freunde.

Fr. Rathe. Gie kennen boch seine heftigkeit. Das ist ja boch nicht fein Ernft.

Brann. O boch. Und ich weiß auch sehr gut, wer ihn nach dieser Nichtung hin beeinflußt. Ueberhaupt: die Mahr mag eine kluge Person sein, aber das steht fest: zäh' und egoistisch, rücksidss, wo sie Ziele versolgt. Vor mir hat sie Furcht. Sie weiß ganz gut, daß sie mir nichts vormacht.

Fr. Käthe. Aber was follte fie benn für ein Ziel . . .? Braun. Sie braucht ihn, wer weiß, zu 'was. Ich passe ihr nicht. Mein Einsluß paßt ihr nicht.

Fr. Rathe. Aber ich hab' wirklich nie bemerkt . . . Braun erhebt fich Ich drange mich nicht auf. Auf Hansens Bitten hin bin ich hier 'rausgezogen. Wenn ich überflüfsig bin, gehe ich wieder.

Fr. Rathe schnell und mit Ausbruck. Anna reift heut. Braun. Go?! Also reift fie?! Fr. Kathe. Ja. Und deshalb, Herr Braun, wollt ich Sie eben bitten . . . Es wäre so schrecklich für Hannes, wenn er nun auf einmal gar Niemand mehr hätte. Sie müffen wieder zu uns kommen, Herr Braun. Tragen Sie ihm nichts nach: ich meine die Schroffheit von neulich. Wir kennen ihn ja. Wir wiffen ja, wie gut er im Grunde ift.

Braun. Ich bin gewiß nicht empfindlich, aber . . . Fr. Käthe. Nun gut. Dann bleiben Sie bei uns. Gleich heut! Den ganzen Tag.

Braun. 3ch fonnte hochftens wiederfommen.

Fr. Käthe. Aber so, daß Sie zum Abschied hier sind. Passen Sie auf, es wird jest hübsch bei uns. Ich hab' auch manches einsehen gelernt. Wir wollen einen recht ruhigen und schönen Winter durchmachen. — Und was ich noch gleich mit fragen wollte wie scherzende: ich muß nämlich Geld verdienen. — Ja, ja! im Ernst! Sind wir denn nicht auch zum Arbeiten geschaffen, wir Frauen?

Braun. Wie kommen Sie denn plötlich auf so eine Jbee? Fr. Kathe. Es macht mir mal Spaß, herr Braun! Braun. Geld verdienen ift leicht gesagt.

Fr. Kathe. Ra, ich kann jum Beispiel Porzellan malen. Das Service ist von mir. Oder wenn bas nicht geht stiden. Biffen Sie so in Basche — schöne Namenszuge.

Braun. Aber Gie maden boch nur Gpag natürlich. Fr. Rathe. Na, wer weiß!

Braun. Wenn Gie mir nicht eine Erflärung geben, weiß ich wirklich nicht . . .

Fr. Rathe fic vergeffend. Können Gie schweigen? — Ach nein! Kurg und gut: es treten Anforderungen an den

Menschen . . . Wir sind alle nicht Katuren, die rechnen können.

Braun. Um wenigften Sans.

Fr. Käthe. Ach nein . . . das heißt: man darf auch darin nicht peinlich sein. Man muß eben forgen, daß genug da ist.

Braun. Wenn Sie so viel glauben verdienen zu können . . . Das ist von vornherein verlorene Liebesmuh.

Fr. Rathe. Aber vierhundert Thaler doch vielleicht im Jahr.

Brann. Bierhundert Thaler? Kaum. — Barum bem gerade vierhundert?

Fr. Rathe. Die mußt ich haben.

Braun. Ist etwa hannes wieder mal in seiner grenzenlosen Gute migbraucht worden?

Fr. Rathe. Rein, feinesfalls.

Braun. Soll etwa Fraulein Anna unterftugt merben?

Fr. Käthe. Nein, nein, nein! Was denken Sie! Wie kommen Sie auf so 'was! — Ich sage nichts mehr. Kein Wort, Herr Braun!

Braun nimmt feinen Dut. Ra, jedenfalls tann ich unmöglich bie Sand bazu reichen. Das ware ja wirflich . . .

Fr. Rathe. Run gut, gut! Laffen Sie die Sache nur ruhn! Aber Sie tommen wieder?

Braun bevor er geht. Gewiß, natürlich. — Ist es denn wirklich Ernst, Frau Käthe?

Fr. Rathe wil laden, betommt Thranen in bie Augen. Ad mo! Ich page! Bintt ihm heftig und halb fderzhaft ab. Gehen Sie! Gehen Sie! 3hrer Bewegung nicht mehr herr, flieht fle ind Schlafzimmer

Braun nachbenflich ab.

Fr. Boderat im Arm eine Shuffel mit Bohnen, fest fic an ben Tifch und ichneibet fie.

Frau Rathe fommt gurud, begiebt fich an den Schreibtifch.

Fr. Boderat schuttelt bie Bohnen in ber Schuffel. 'S is gang gut, daß nu' wieder mal Ruhe wird. — Rich', Käthel?

Fr. Kathe über Rechnungen gebeugt. Laß mich! Ich muß denken, Mutti!

Fr. Boderat. Ach so! — Laß Dich nicht stören. — Wo fährt sie benn bin, eigentlich?

Fr. Rathe. Rach Burich, glaub ich.

Fr. Boderat. Ra ja, ba mag fe auch beffer hinpaffen.

Fr. Rathe. Wiefo benn, Muttchen? Sie gefiel Dir boch, bent ich.

Fr. Boderat. I ne, ne, fie gefällt mir nich'; fe is' mir zu mobern.

Fr. Rathe. Aber Muttchen!

Fr. Voderat. Und das is' überhaupt auch feine Art. 'N junges Mädchen, die darf nicht drei Tage 'rumlaufen mit'm großen Loch im Aermel.

Johannes im Dut, von ber Beranda. Er will eilig in fein Studirzimmer.

Fr. Rathe. Sannes!

Johannes. Ja.

Fr. Rathe. Goll ich mit gur Babn?

Johannes judt bie Achfeln. Das mußt Du doch felbst wiffen. Ab in's Stubirzimmer.

Rleine Baufe.

Fr. Boderat. Was hat er beim wieder? Sie ift feetig mit Bohnenschneiben und erhebt sich. Ne wirklich. 'S is' Zeit, daß wieder mal Ruhe wird. — Die Leute reden ja auch drüber.

Fr. Rathe. Borüber benn?

Fr. Boderat. Ich weiß weiter nichts. Ich sag ja nur . . . Und bann kost's boch immer Gelb.

Fr. Rathe. Ach, Muttchen, ob für brei Bersonen getocht wird ober für viere, bas spricht boch nich' mit.

Fr. Boderat. I, Brinkel machen Brod, Rathchen.

Johannes tommt, fest fich, ichlagt bie Beine übereinander und blattert in einem Buch.

Johannes. Unwerschäuntes Beamtenpack. So'n Bahnhofsinspector: sausen, sausen, den ganzen Tag sausen. Und grob dabei wie . . . ä!

Fr. Rathe. Wenn geht ber beste Bug? Aergre Dich nicht, Hannes!

Johannes. Schauberhaftes Rest überhaupt. Schlägt bas Buch geräuschvoll zu, springt aus. Ich bleib auch nicht hier.

Fr. Boderat. Ra Junge, Du hast doch vier Jahre gemiethet.

Johannes. Da foll ich wohl nu' hier ruhig verkommen, weil ich nun mal unglucklicherweise die Dummheit begangen habe, auf vier Jahre zu miethen?

Fr. Boderat. Du wollt'st doch immer aus's Land. Krum bist De draußen 'n halbes Jahr, nu verkommst'e wieder.

Johannes. In der Schweiz is' auch Land.

Fr. Boderat. Und der Junge? Was wird denn aus dem? Wollt Ihr den mit in der Welt 'rumschleppen?

Johannes. In der Schweiz ist's gefünder zu leben wie hier, auch für Philippopen.

Fr. Vockerat. Na Junge, Du wirst woll nächstens noch nach dem Monde verziehen. Macht meinswegen, was Ihr wollt. Auf mich alte Person braucht 'r weiter keine Rücksicht zu nehmen. Ab auf den Flux.

### Rleine Paufe.

Johannes feufst. — Kinder, nehmt Guch in Acht, fag' ich Guch.

Fr. Rathe. Wie bift Du benn auf Die Schweiz verfallen?

Johannes. Ja, ja, mach' nur ein recht frommes Gesichtchen! Er ässt sie nach. "Wie bist Du benn auf die Schweiz verfallen?" Du, hör' mal, das kenn ich, das is' so hinten herum statt gerad' aus. Ich weiß schon, was Du meinst. Du hast ganz recht. Ich möchte gern dort sein, wo Fräulein Anna ist. Das ist doch ganz natürlich. Das kann man doch offen heraus sagen.

Fr. Rathe. Sannes — Du bift fo feltsam heut. So feltsam . . . Da geh ich lieber.

Johannes ichnen. Ich fann ja auch gehen. Ab über bie Beranda.

Fr. Rathe feufgend und topffcuttelnd für fic. D Gott -

Fraulein Anna tommt, legt hut, Tafchchen, Mantel auf ben Stuhl.

Frl. Anna. Fertig bin ich. Bu Kathe gewendet. Nun hat man noch Zeit — wie lange —?

Gr. Rathe. Dreiviertel Stunden mindeftens.

Frl. Anna. Ach! - Ich bin recht gern bei Guch gewesen. Rimmt Rathes Dand.

Fr. Rathe. Die Beit vergeht.

Frl. Anna. Nun werd ich mich ganz und gar einspinnen in Zürich. Arbeiten, arbeiten sonst will ich nichts sehen.

Fr. Rathe. Minmft Du 'n Butterbrod?

Frl. Anna. Nein, danke. Nicht effen! surze paufe. Wenn nur erft die Begrüßungen vorüber wären. Entsetlich geradezu. Me die vielen Freunde — und das Fragen! brrr. Sie schttelt sich wie im Frop. — Wirft Du mir manchmal schreiben?

Fr. Rathe. D ja! aber bei uns paffirt nicht viel.

Frl. Anna. Birft Du mir Dein Bilb fchenken?

Fr. Rathe. Ja, gern - fie tramt in einem Schreibifdioub - aber es ift alt.

Frl. Unna. Gie flopft ihr leicht auf ben Raden. gast mitleibig. Du bunnes Salfschen, Du!

Fr. Kathe noch suchend, wendet fich. Mit wehmultsigem Dumor Er hat nicht viel Gescheidt's zu tragen, Anna! — Da — ist sie. Sie reicht Anna eine Photographie.

Frl. Anna. Sehr schön, sehr schön! Haft Du vielleicht von Deinem Manne eine? — Ich hab Euch alle so lieb gewonnen.

Fr. Rathe. Ich weiß nich' mal.

Frl. Anna. Ach, liebes Käthchen, suche, suchel — Ist eine? — Ja?

Fr. Rathe. Da ift noch eine.

Frl. Anna. Soll ich fie haben?

Gr. Rathe. Ja, Anna, nimm fie.

Frl. Anna siedt das Bilden hasig zu sich. Und nun — nun werd ich bald von Euch vergessen sein. — Ach, Käthchen! Käthchen! Sie fällt ihr weinend um den Hals.

Fr. Käthe. Nein Anna — ich will mich — gewiß, Anna! — ich will mich Deiner immer erinnern und . . .

Grl. Anna. Dich lieb behalten?

Fr. Rathe. Ja, Anna! 3a!

Frl. Anna. Saft Du mich nur lieb?

Fr. Rathe. Bie? Rur.

Frl. Anna. Bist Du nicht auch ein wenig froh, Kathe, daß ich nun gehe?

Fr. Rathe. Bie meinft Du benn?

Frl. Anna hat Kathe wieder gans freigegeben. Ja, ja! Es ift gut, daß ich gehe. Auf jeden Fall. Manna Bockerat fieht mich auch nicht mehr gern.

Fr. Rathe. Das glaub ich nicht . . .

Fri. Aina. Du kannst mir's glauben. Sie last sich am Tisch nieber. Was nütt das alles! Sie vergist sich, zieht die Photographie hervor und vertiest sich hinein. Er hat einen so tiefen Zug um den Mund.

Fr. Rathe. Ber?

Frl. Anna. Hannes. — Eine richtige Gramfalte. Das tommt vom Alleinsein. Wer allein ift, ber muß viel leiben von ben Andern. — Wie lerntet Ihr Guch tennen?

Fr. Rathe. Ach, das war . . .

Frl. Unna. Er war noch Student?

Fr. Rathe. Ja, Anna.

Frl. Anna. Du warst noch fehr jung, und ba fagtest Du ja?

Fr. Rathe roth und verlegen. Das heißt, ich . . .

Frs. Anna gleichsam gepeinigt. Ach Käthchen, Käthchen! Sie stedt das Billd zu sich, erhebt sich. Hab ich noch Zeit?

Fr. Rathe. Noch lange.

Frl. Anna. Lange? Gott, lange! Sie läßt sich am Clawier nieber. Du spielst nicht? Rathe schüttelt ben kopf. Und singst nicht? Rathe schüttelt wieber ben kopf. Und Hannes liebt die Musit? Nicht? — Ich habe gespielt und gesungen — früher. Run längst nicht mehr. Sie springt auf. Ginerseil Was man genossen hat, hat man genossen. Man muß sich begnügen. lleber den Dingen liegt ein Dust, ein Hauch: das ist das Beste. Nicht wahr, Käthe?

Fr. Rathe. Das weiß ich nicht.

Frl. Anna. Es ist nicht so alles bloß Suge und Suge burch und burch, was suß dustet.

Fr. Rathe. Das tann mohl fein.

Frl. Anna. So ist's in Wahrheit. — Ach!! Freiheit!! Freiheit!! Man muß frei sein in jeder Hinsicht. Kein Vaterland, keine Familie, keine Freunde soll man haben. — Jeht muß es Zeit sein.

Fr. Rathe. Noch nicht, Anna.

Rleine Paufe.

Frl. Anna. Ich komme zu früh nach Zürich. Acht volle Tage zu früh.

Fr. Rathe. Go?

Frl. Anna. Benn nur bie Arbeit erft wieder anfängt.

Etöglich schuchzend an näthes Salse Ach Gott! mir ift herzbrechend weh und bange.

Fr. Rathe. Du Arme, Arme!

Frl. Anna fic hastig freimachend. Wer ich muß fort. Ich muß.

Rleine Baufe.

Fr. Kathe. Anna — wenn Du nun gehst — willst Du mir dann nicht einen Rath geben?

Frl. Anna traurig, fast mitleibig ladelnb. Liebes Rathchen.

Fr. Käthe. Du hast es verstanden . . . Du hast so wohlthätig auf ihn eingewirkt.

Frl. Anna. Sab ich bas? Sab ich bas mirtlich?

Fr. Käthe. Ja, Anna. — Und fieh mal — auch auf mich. Ich bin Dir Dank schuldig in vielen Stücken. Ich habe nun auch den festen Willen . . . Rathe mir, Anna.

Frl. Anna. Ich tann Dir nicht rathen. Ich fürchte

mich, Dir zu rathen.

Gr. Rathe. Du fürchteft Dich?

Frl. Anna. Ich hab' Dich viel zu lieb, viel zu lieb, Käthchen!

Fr. Rathe. Ach, wenn ich für Dich etwas thun könnte, Anna!

Frl. Anna. Das barfft Du nicht - fannft Du nicht.

Fr. Käthe. Bielleicht doch. Bielleicht weiß ich, was Du leibest.

Frl. Anna. Bas leibe ich benn, Rarrchen?

Fr. Rathe. 3ch fonnte es fagen, aber . . .

Frl. Anna. Lirum larum, was leibe ich benn! Romm, tomm! Ich bin hergetommen, ich gehe wieder. Es ist ja

garnichts geschehen. Siehst Du, nun scheint sogar die liebe Sonne wieder. Machen wir einen Rundgang zu guterletzt. So oder so, Hunderten und Tausenden geht es nicht besser — oder . . . Da fällt mir ein — ich muß noch schnell ein paar Worte aussehen.

Fr. Käthe. Das kannst Du hier thun. Macht plat am put. Aber nein. Tinte und Feder sind drin — in Hannes Zimmer. Er ist nicht drin. Geh ruhig, Anna! Sie läßt Anna durch die Thur und bleibt zurud.

### Rleine Paufe.

Johannes von braußen herein. unruhiger als vorher. Es fängt wieder an zu regnen. — Wir hätten einen Wagen bestellen sollen.

Fr. Rathe. Mun ift's ju fpat dagu.

Johannes. Ja leider.

Fr. Rathe. Braun mar hier.

Johannes. Das läßt mich ziemlich kalt. Was hat er benn gewollt?

Fr. Rathe. Er wird wieder zu uns kommen, und es foll alles zwischen Guch wieder wie früher fein.

Johannes 10che turz. Kurios! Das soll mich loden?
— Könnten wir nicht noch schiden — schnell? — Ach, überhaupt . . .

Fr. Rathe. Nach einem Wagen, Hannes? 'S is' ja nicht weit bis zum Bahnhof.

Johannes. Aber aufgeweicht, kaum zum Durchkommen. Ueberhaupt das denkbar ungünstigste Reisewetter.

Fr. Rathe. Ach, wenn fie nur erft im Coupé fist.

Johannes. Womöglich recht überfüllt, britter Claffe, mit naffen Füßen.

Fr. Rathe. Sie wird wohl in's Damencoupé steigen. Johannes. Gieb ihr nur wenigstens ben großen Fußsach mit.

Fr. Rathe. Ja, ja! Du haft recht. Ich hab' auch schon bran gedacht.

Johannes. Ach überhaupt — bie ganze Sache ift so über's Anie gebrochen.

Fr. Rathe antwortet nicht.

Johannes. Sie bliebe gewiß gern noch 'n paar Tage. Fr. Käthe. nach einer tleinen Paufe. Aber Du hast's ihr ja vorgestellt.

Johannes setuger. Ich wohl, aber Ihr nicht. Du und Mutter! Ihr habt geschwiegen dazu, und das hat sie wohl gemerkt.

Fr. Kathe. Ach das . . . Rein . . . Ich glaube boch nicht, Hans . . .

Johannes. Und wenn zwei so dabei stehen — so stumm wie die Fische, — da vergeht einem auch die Lust, da verzichtet man schließlich lieber. — Eigentlich ist's mir peinlich, daß wir sie so in Nacht und Nebel fortschicken.

Fr. Käthe sich ihm nahernd in schückerner Zärulickeit. Nein, Hannes! Sieh doch die Sache nicht so falsch an. Und bent' doch nich' immer so schlecht von mir! Bon fortschicken ist doch keine Rede, Hannes!

Johannes. Ihr seid eben nicht seinfühlig genug. Ihr seid eben blind. Mir macht es ben Eindruck, als ob wir ihr geradezu den Stuhl vor die Thür sehen. Geradezu. "Du bist jeht genug hier gewesen, nun geh! — Nun geh, wohin Du willst. In die Welt, in die Ferne! Sieh, ob Du fortkommst! Sieh, ob Du schwimmen kannst." So kommt mir's vor, Käthe. So 'n kaltes Bedauern leistet man sich höchstens noch: das ist alles!

Fr. Rathe. Rein, Hannes! Bor Mangel haben wir fie nun boch auch ficher gestellt.

Johannes. Weißt Du benn, ob sie's annimmt? Und bann ist damit auch verdammt wenig gethan. Für Lieblosigkeit kann sie das Geld nicht entschädigen.

Fr. Käthe. Aber Hannes! einmal muß sie doch fort. Johannes. So sagen die Phillister, Käthe. Sie ist hier gewesen, sie ist unsere Freundin geworden, und nun, sagen die Phillister, müssen wir uns wieder trennen. Das versteh ich nicht. Das ist der versluchte Konsens, der einem überall in die Quere to mt, der einem überall das Leben verpsuscht.

Fr. Käthe. Willst Du benn, daß sie noch dableibt? Johannes. Ich will garnichts. Ich sage nur soviel, daß es eine . . . daß unsere Denkungsweise gerade so ärmlich und engbrüstig ist wie jede Philisterdenkungsweise. Und wenn es nach mir ginge — so viel weiß ich! — wenn ich nicht durch allerhand kleinliche Rücksichten sörmlich gesessselse wäre, ich würde mich anders mit diesen Dingen abzusinden wissen, ich würde mich anders reinhalten innerlich, mürde anders vor mir selbst dastehen als jeht. Berlaßt Euch drauf!

Fr. Käthe. Aber weißt Du, Hannes! — da komm ich mir — wirklich bald — ganz überflüffig vor.

Johannes. Das verfteh ich nicht.

Fr. Rathe. Wenn Du - mit mir allein - nicht zufrieden bift.

Johannes. Herr Gott! Bater im himmel! Rein — wirklich — wahrhaftig — weißt Du! — das fehlte mir noch. Meine Nerven sind auch keine Schiffstaue. Das kann ich unmöglich jeht noch vertragen. Wieder ab in den Garten.

Fr. Boderat bringt eine Taffe Bouillon, fest fie auf ben Tifd. Da — für's Fraulein.

Fr. Käthe verzweiselt ausbrechenb, eilt schluchzend auf Fr. Boderat zu, sant ihr schluchzend und kammelnd um den hats. Mutterchen — Mutterchen! Ich muß fort — fort von hier — fort aus diesem Hause — fort von Euch allen. — Das ist zu viel, zu viel, Mutterchen!

Fr. Boderat. Aber um Gott! Kindchen — was . .? Wie . .? Wer hat Dir benn . .?

Fr. Kathe verwandelt, entrüstet. Nein, dazu bin ich zu gut. Zum Wegwerfen bin ich zu gut. Ich werfe mich nicht weg! Dazu bin ich mir denn doch viel zu gut. Mutterchen, ich reise augenblicklich. Mit dem Schiff — nach Amerika — nur fort, fort — nach England — wo kein Mensch mich kennt, wo . . .

Fr. Boderat. Aber Kindel! — nach Amerika barmherziger Bater! Aber was ist denn in Dich gesahren? Willst Du denn von Deinem Manne fort, von Deinem Kinde fort? Soll denn Philippchen ohne Mutter aufwachsen? Das kann ja nicht möglich sein!

Fr. Käthe. Ach was benn, "Mutter"! Eine bumme, bornirte Person hat er zur Mutter. Was soll ihm eine dumme, beschränkte Person nüben wie ich! Ich weiß ja nun, wie ganz dumm und beschränkt ich bin. Sie haben mir's ja gesagt, Tag für Tag. Sie haben mich ja nun glücklich so klein und erbärmlich gemacht, daß ich mir selber zum Ekel bin. Nein, nein! fort, fort!

Fr. Boderat. Aber Käthchen, bedenkst Du denn . . . Bon Mann und Kind . . . Ich bitte Dich um Gottes und Jesu willen.

Fr. Räthe. Hab ich ihn denn überhaupt jemals besessen? Erst haben ihn die Freunde gehabt, jeht hat ihn Anna. Mit mir allein ist er nie zusrieden gewesen. Ich versluche mein Leben. Ich habe es satt, das versluchte Dasein.

Fr. Vokerat nun ihrerseis ekhatisch ausbrechend wie unter dem Sindrud einer plöglichen Erleuchtung. Ihre Augen werden ftarr und leuchtend, ihre Wangen adwechselnd bleich und roth. Seht Ihr! seht Ihr! sie weißt mit dem Finger in's Leere. Seht Ihr nun! Seht Ihr! was hab ich gesagt! Seht Ihr! Ein Haus, hab ich gesagt, aus dem der liede Gott verjagt ist, bricht über Nacht zusammen. Seht Ihr! Irret Euch nicht! Seht Ihr nun? Was hab ich gesagt? Erst Gottesleugner, dann Shebrecher, dann . . . Räthchen!

Fr. Rathe mit einer Ohnmacht tampfenb. Rein, Mutter! Rein, nein, Mutter! Ich . . . Ich . . .

Fr. Boderat. Rathechen! — ninm Dich zusammen, fomm! Es kommt Jemand. Komm! 216 mit Rathe ins Schaf-

Johannes tommt von ber Beranda herein.

Frau Boderat öffnet die Schlafftubenthur.

Fr. Boderat. Ach, Du bift's, Hannes! Sie tommt heraus, ihre hochgrabige Erregung mit aller Gewalt unterbrudenb. Sie giebt fich ben Anschri, als ob fie etwas im Zimmer suche.

Fr. Boderat. Ru', Junge?

Johannes. Bas benn, Mutter?

Fr. Voderat. Nichts. Da Johannes fie fragend ansieht: Was meinst Du benn?

Johannes. Es machte mir nur so ben Eindruck, als ob Du . . . Ich muß sagen: ich hab's nicht gern, wenn Ihr ein' immer so beobachtet.

Fr. Boderat. Junge, Junge, für Dich ist's gut, daß der Winter kommt. Dein Zustand ist derart . . . Du bist früher zu mir nie so häßlich gewesen. Du mußt vor Allem Ruhe haben.

Johannes. Ja, ja! Ihr wißt ja immer beffer als ich, was mir gut ift.

Fr. Voderat. Na und überhaupt, Kathe ist auch noch garnicht so recht auf'm Posten.

Johannes. Na, Anna hat ihr wirklich nicht viel zu schaffen gemacht.

Fr. Bockerat. Wenn auch. Aber ich bin eben auch schon 'ne alte Frau — und wenn man auch immer gern möchte alles machen, die alten Knochen wollen halt doch manchmal nicht mehr.

Johannes. Das haft Du garnicht nöthig, das hab ich Dir hundertmal gesagt. Es giebt Dienftleute genug im Hause.

Fr. Boderat. Aber das Fraulein muß boch nu' auch endlich wieder mal in ihre Arbeit.

Johannes Das is' ihre Sache.

Fr. Boderat. Nee, ich feh' nich' ein! Mes mit

Maß. Es is' nu' wieder mal genug. Sie is' lange genug hier gewesen.

Johannes. Was willst Du benn eigentlich? Das ist mir alles so sonderbar so . . ich weiß garnicht . .

Fr. Boderat. Du willst die Mahr auffordern noch zu bleiben und . . .

Johannes. Das werd ich sogar. Das werd ich allerbings thun. Allerdings werd ich das . . . Hast Du was dagegen, Mutter?

Fr. Boderat ihm ins Gesicht brobenb. Junge, Junge! — Johannes. Rein, Mutter! bas ist ja wirklich . . . weiß Gott, als ob man ein Berbrechen begangen hätte. Das ist schon nicht mehr . . .

Fr. Boderat eindeinalich gütig. Junge! Sei mal vernünftig! Komm! Hör' mich mal ruhig an! Ich bin doch Deine Mutter. Ich mein's doch wirklich gut mit Dir. Es giebt doch überhaupt keinen Menschen, der's besser mit Dir meinte. Sieh mal, ich weiß ja, daß Du einen ehrenhasten Charakter hast — aber wir sind schwache Menschen, Hannes und . . . und Käthe macht sich Gedanken — und . . .

Johannes lachend. Nimm mir's nicht übel, Muttel, ich muß lachen. Da kann ich wirklich nichts andres als lachen, Mutter! Das ist einsach lächerlich.

Fr. Boderat. Junge, Junge! Es sind schon Stärkere in die Schlinge gefallen. Man merk's oft erst, wenn's zu spat ift.

Johannes. Ach, Mutter! wenn Euch wirklich dran liegt, daß ich meinen Berstand behalte, dann kommt mir um Gotteswillen nicht noch mit solchen Sachen. Berwirrt mich nicht, macht mich nicht confus. Suggerirt mir nicht Dinge, bie . . . Treibt mich nicht in Berhältnisse, bie mir fern liegen. Ich bitt Guch inständig, Kinder.

Fr. Boderat. Du mußt ja wissen, was Du thust, Hannes! Ich sage Dir blog: ninnn Dich in Acht!

Rr. Boderat ab ins Schlafzimmer. Frl. Unna fommt.

Fri. Anna hannes entbedenb. Herr Doktor! Sie geht nach bem Stuhle, auf welchem ihre Sachen liegen und ergreift ben Regenmantel, um ihn anzugieben. Nun wollen wir.

Johannes fpringt herbei, in ihr behulflich beim Angichen. Alfo boch?!

Frl. Anna ben Mantel gutnöpfenb. Und wovon Sie sprachen — bas schieden Sie mir boch balb?

Johannes. Das vergeß ich nicht. Sehen Sie, Fräulein Anna, nun könnt ich doch wenigstens ein klein bischen beruhigter sein. Wollen Sie uns denn nicht das Freundschaftsrecht einräumen?

Frl. Anna. Das verlett mich, herr Dottor!

Johannes. Aun gut. Ich werbe nicht mehr damit kommen. Aber Sie versprechen mir — für jeden Nothfall. Dürfen andre mit Ihnen theilen, so wollen wir's nicht minder.

Johannes gest und ruft in bie Schlafftube: Mutter! Rathe! Rathe und Fr. Boderat fommen.

Frl. Anna tußt die hand ber Fr. Boderat. Biel taufend Dank. Rathe und Anna kuffen sich innig. Du Gute! Liebe! — und schreib mal!

Fr. Boderat. Laffen Gie fich's recht mohl ergehen!

Fr. Rathe. Sa - und leb' . . . fie weint - leb' gludlich, lag . . . Gie tann nicht weiter por Schluchzen.

Johannes trägt Annas Taschchen. Käthe und Fr. Boderat begleiten sie ebenfalls auf die Beranda. Dort tressen sie auf Braun, der sich verabschiedet. Man trennt sich. Fr. Boderat, Käthe und Braun bleiben auf der Beranda zurud. Käthe winkt mit einem Taschentuch. Dierauf kommen sie zurud ins Zimmer.

Fr. Boderat bie fillweinenbe Rathe troftenb. Na Kindel, Kindel! Sei guten Muth's! Sie wird's verwinden, fie ift jung.

Fr. Rathe. Die ruhrenden Augen, die sie hat. Ach, sie hat so viel Schlimmes durchgemacht.

Fr. Boderat. Wir wandeln alle nicht auf Rosen, Kathel. Fr. Kathe. Ach, es giebt so viel Weh und Jammer auf der Welt! Ab ins Schlafpimmer.

### Rleine Paufe.

Fr. Boderat. Da hat sie Bouisson boch stehen lassen. Niemt die Tasse, um sie hinauszutragen. Bleibt vor Braun stehen. Herr Braun! Ich muß Ihn'n sagen: in den letzten zehn Minuten — wahrhaftig — da . . . da hab ich etwas durchgemacht. Sie thut ein paar Schritte, wird dann plöstlich von Schwäcke übermannt und muß sich niedersehen. Jeht fühl ich's — es steckt mir in allen Gliedern. Wie zerschlagen bin ich.

Braun. Ift etwas vorgefallen, Frau Boderat?

Fr. Boderat. Ich will ja zufrieden sein. Ich will ja garnichts sagen, wenn's noch so abläuft. Der liebe Gott hat uns eben mal mit dem Finger gedroht — und ich — hab ihn verstanden — — Sie sind auch so ein Gottloser! Ja, ja! aber glauben Sie einer alten, erfahrenen Frau, Herr

Braun! Ohne ihn kommt man nicht weit. Man stolpert und stürzt früher oder später. neine pause. Ich sliege nur so — Sie will ausstehn, ist aber noch zu erschöpft. Es kommt nach. — Wer weiß, ob man nicht was davon trägt. Sie horde nach ber sturthar. Wer ist denn da? — im Hauß? Es geht doch Jemand die Treppe. — Ach richtig! Wir wollen ja waschen. Die Mädchen weichen die Wäsche. — Nu' ist Ruhe, nu' kann doch wieder was gethan werden.

Rleine Paufe.

Sehen Sie, so einen Goldcharakter — so ein ehrenhafter, tadelloser Mensch wie Johannes . . . Sehen Sie, wohin es führt, wenn man auf die eigene Kraft pocht. Da heißt es immer so großartig: ich habe eine Religion der That. Da sieht man's wieder mal. Der liebe Gott bläft sie um, unste Kartenhäuser.

Johannes echauffirt, nicht gang sicher, tritt schnell ein burch bie Flurthur.

Johannes. Rinder, fie bleibt!

Fr. Boderat ohne zu begreifen. Ber — Hannes! — bleibt?

Johannes. Na, sie bleibt noch'n paar Tage, Mutter! Fräulein Anna natürlich.

Johannes. In ihrem Zimmer ift sie, Mutter. Aber ich begreife nicht.

Fr. Boderat. Alfo boch.

Johannes. Thut mir die Liebe und nehmt die Dinge nicht so ungeheuer schwülstig auf, es . . . Fr. Boderat erhebt sich gebieterisch. Hannes! hör' mich mal an! Mit Nachbend. Ich sage Dir: die Dame hat hier nichts mehr zu suchen. Die Dame muß das Haus auf jeden Vall wieder verlassen. Ich verlange das unbedingt.

Johannes. Mutter, in weisen Haus sind wir hier? Fr. Bockerat. D Du, das weiß ich. Sehr gut weiß ich das. Wir sind im Hause eines . . . eines pslichtvergessenen Menschen, der . . . und da Du mich dran erinnerst, so — freilich, freilich! — so kann ich ja dieser . . . dieser Person das Feld räumen.

Johannes. Mutter! Du sprichst in einem Tone von Fräulein Anna, den ich nicht dulben kann.

Fr. Boderat. Und Du sprichst in einem Tone mit Deiner Mutter, ber wider das vierte Gebot verstößt.

Sohannes. Mutter, ich will mich mäßigen. Aber nehmet einige Rückficht auf meinen Seelenzustand. Es könnte sonst etwas eintreten . . . Wenn Ihr mich treibt, ich könnte etwas thun, was ich nicht mehr ungeschehen machen könnte.

Fr. Boderat. Wer hand an sich felbst legt, ist verbammt in Beit und Emigfeit.

Johannes. Einerlei. Dann . . . dann habt Jhr Grund doppelt vorsichtig zu sein.

Fr. Boderat. Ich wasche meine Sande in Unschuld. Ich reise ab.

Johannes. Mutter!

Fr. Voderat. Ich ober biefe Berfon.

Johannes. Mutter, Du verlangft Unmögliches. Ich

habe sie mit Muhe umgestimmt. Soll ich nun vor ihr bastehen wie . . . Lieber erschieß ich mich.

Fr. Voderat mie plöstichem Entschluß. Gut — nun gehe ich hinauf. Ich werbe ihr die Meinung gründlich sagen. Diese durchtriebene Kokettel diese . . . Sie hat Dich eingesponnen in ihre Netze.

Johannes vertritt ihr ben Beg. Mutter, Du wirst nicht hinauf gehen!! Sie steht in meinem Schut, und ich werde sie vor rohen Beleidigungen zu schützen wissen. — Gegen Jedermann.

Brann. Sans, aber Sans! . . .

Fr. Boderat. Gut, gut. Ich sehe schon - es ist . . . ist weit gekommen mit Dir. Ab burch bie Flurchur.

Braun. Aber Hannes, was ift bloß in Dich gefahren!? Johannes. Laßt mich in Auh — Seelenverderber Ihr! Braun. Sei mal vernünftig, Hannes! Ich heiße Braun. Ich habe nicht die Absicht, Dir Moralpredigten zu halten.

Johannes. Kinder, Ihr prostituirt meine Gedanken. Das ist geistige Nothzucht. Ich leide furchtbar barunter. Ich rebe kein Wort mehr.

Brann. Hans! jeht kannst Du nicht schweigen. Die Dinge liegen so, daß Du gewiffernaßen verpflichtet bist zu reben. Bersuch' boch mal etwas kühler zu werben.

Johanues. Was wollt Ihr benn wissen? Wessen sind wir denn angeklagt? Kinder, ich muß es in jedem Fall ablehnen, einen Unschuldsbeweis anzutreten. Das duldet mein Stolz nicht, verstehst Du . . . Ekckhaft! . . . Der Gedanke bloß.

Braun. Sieh mal, hans! Ich faffe die Sachen absolut nüchtern auf.

Johannes. Fasse sie meinethalben auf, wie Du Lust hast. Aber sag' mir kein Wort über Deine Auffassung, denn jedes Wort ist mir wie ein Ruthenhieb in's Gesicht!

Braun. Sans, Du mußt zugeben, bag Du mit bem Feuer fpielft.

Johannes. Ich muß garnichts zugeben. Mein Berhaltniß zu Anna entzieht fich Gurer Beurtheilung.

Braun. Du kannst boch nicht leugnen, bag Du gewisse Berpflichtungen gegen Deine Familie haft.

Johannes. Du kannst boch nicht leugnen, daß ich gewisse Berpflichtungen gegen mich selber habe. Seht Ihr, da habt Ihr geprahlt und geprahlt — und nun ich den ersten freien Schritt mache, da bekommt Ihr Angst, da redet Ihr von Pslichten, da . . .

Braun. Ich wollte das garnicht mal sagen. Was heißt Pslichten! Du sollst nur klar sehen. Es handelt sich hier darum: entweder Anna oder Deine Familie.

Johannes. Na hör' mal, Du bift wohl verrückt geworben. Wollt Ihr mir benn mit aller Gewalt Conslicte aufschwaßen, die nicht vorhanden sind? Es ist ja nicht wahr, was Ihr sagt. Ich stehe vor keiner Entscheidung. Was mich mit Anna verbindet, ist nicht das, was mich mit Käthe verbindet. Keins braucht das andre tangiren. Es ist Treundschaft, zum Donnerwetter. Es beruht darauf, daß wir geistig ähnlich veranlagt sind, daß wir uns ähnlich entwickelt haben. Deshalb verstehen wir uns dort noch, wo uns andre

nicht mehr verstehen, wo Ihr mich nicht mehr verstanden habt. Seit sie hier ist, erlebe ich gleichsam eine Wiedergeburt. Ich habe Muth und Selbstachtung zurückgewonnen. Ich fühle Schaffenskraft, ich sühle, daß das alles geworden ist unter ihrer Hand gleichsam. Ich sühle, daß sie die Bedingung meiner Entsaltung ist. As Freundin, verstehst Du wohl. Können denn Mann und Weib nicht auch Freunde sein?

Braun. Sannes! nimm mir's nicht übel, Du haft ben Dingen niemals gern nüchtern in's Auge gesehen.

Johannes. Leute, Ihr wist nicht, was Ihr thut! sag ich Euch. Ihr urtheilt nach einer kläglichen Schablone, und die hab ich mir an den Füsen abgelausen. Wenn Ihr mich lieb habt, stört mich nicht. Ihr habt keine Uhnung, was sich in mir vollzieht. Daß Gesahren sind, jetzt, nach Euren Attacken, daß glaub ich sast sebensbedingung ist, ohne die Grenzen zu verletzen. Ich habe den Willen, wir daß zu sichern, was mir Lebensbedingung ist, ohne die Grenzen zu verletzen. Ich habe den Willen, verstehst Du daß wohl?

Braun. Das ist Dein alter Fehler, Hannes. Du willst Dinge vereinen, die sich eben nicht vereinen lassen. Meiner Ansicht nach giebt es nur eine Möglichkeit — wenn Du einsach zu ihr gehst, ihr die Dinge vorstellst, wie sie liegen und sie bittest zu gehen.

Fohannes. Bift Du fertig? Bift Du nun endlich fertig? Damit Du nun wenigstens in diesem Punkte zur Marheit kommst und nicht unnöthig Worte verschwendest mit bilbenben Augen jebes Wort betonenb: Das, was Ihr wollt, geschieht nicht! — Ich bin nicht der, der ich noch vor

kurzem war, Braun! Ich habe etwas über mich aufgehängt, was mich regiert. Ihr und Eure Meinung hat keine Macht mehr über mich. Ich habe mich selbst gesunden und werde ich selbst sein. Ich selbst, trot Euch allen! Schnen ab in's Studierssimmer.

Braun judt bie Achfeln.

# Vierter Aft

Beit: Rachnittags zwischen vier und fünf. Am Tisch sien Räthe und Frau Boderat. Kathe mit Nähen eines Kinderhemdens beschäftigt, Frau Boderat mit Stricken. Käthe start abgehärmt. Es vergehen einige Secunden. Johannes kommt aus dem Studirzimmer. Er hat den Dut noch nicht recht fest geseth, den Sommerüberzieher noch nicht ganz angezogen und ist im Begriff auszugehen.

Johannes. Ift Anna fort?

Fr. Boderat verfanaufenb. Gben hinaus.

Johannes in ju nathe getreten und tußt fie auf bie Seirn. Nimmft Du auch Dein Trankichen regelmäßig?

Fr. Boderat. Ach, die dumme Medizin! die nutt was rechts. Ich mußte schon, was besser nütte.

Johannes. Ach Mutter, Mutter!!

Fr. Boderat. Ich bin ja ichon ftille.

Fr. Räthe. Ja, ja! ich nehm' sie schon. Wir ist ja überhaupt nichts.

Johannes. Du siehst auch heut thatsächlich beffer aus.

Fr. Rathe. Mir ift auch beffer.

Johannes. Na fchon' Dich nur recht. Abieu! Wir tommen bald wieder.

Fr. Rathe. Geht 3hr weit?

Johannes. Nur 'n bischen in ben Balb. Bieberfehen! Ab über bie Beranda.

Rleine Pause. Wan hört das Brausen und Rauschen eines Eisenbahnzuges. Hierauf Läuten der Bahnglode fern.

Fr. Boderat. Sorch' mal, die Bahnhofsglode.

Fr. Rathe. Der Wind tragt ben Schall, Mutti! Sie läßt bie Arbeit finten und verfinnt fic.

Fr. Boderat filichtg aufblidenb. Worüber bentst Du benn nach, Kathemiezel?

Fr. Rathe weiterarbeitenb. Ach - über allerhand.

Fr. Boderat. Ueber mas benn jum Beifpiel?

Fr. Rathe. Ob es jum Beispiel Menschen geben mag, bie nichts zu bereuen haben.

Fr. Boderat. Sider nicht, Rathchen!

Fr. Käthe ber Schwiegermutter bie Näherei hinhaltenb. Ob ich Kettelstich nehme — hier rum, Mutti? Sie sast bas hemboen oben und unten und spannt es auseinander. Ich denke, es wird lang genug sein.

Fr. Boderat. Ja nich' zu furz. Lieber bischen zu lang. Die Kinder wachsen zu schnoll.

Beibe arbeiten emfig meiter. Rleine Paufe.

Fr. Käthe unterm Raben. Hannes hat mandymal recht zu leiden gehabt — unter meinen Launen. Er hat mir oft genug leid gethan. Aber man kann eben nicht gegen seine Natur: das ist das Unglück! kurz und bitter in sich hineinlacheni. Man war allzu sicher. Man hat sich's nicht wahrgenommen. Sie seufzt — Da fällt mir ein bei dem Hend: in Gnadenfrer

— ba war eine alte Wärterin . . . in der Anstalt. Die hatte ihr selbstgewebtes Todtenhemd schon jahrelang im Schubsach liegen. Das zeigte sie mir mal. Da wurd ich ganz melancholisch.

Fr. Boderat. Die alte, überspannte Person. Rleine Bause.

Fr. Käthe unterm Raben. Der kleine Fiedler ist ein lieber Kerl. Gestern nahm ich ihn 'n bischen rauf und zeigte ihm Bilber. Da fragt er mich: nich' wahr, Tante Käthe, ber Schmetterling is' ber Mann und die Libelle is' seine Frau?

Fr. Boderat gutmuthig lacenb.

Fr. Rathe. Das dumme Herzel! Und bann tippte es mir auf die Augenlider und fragte: schlafen da die Augen brin?

Fr. Boderat. Bu niedlich find Kinder manchmal.

Fr. Rathe mit einer sanften, wehmuthigen Luftigteit. Und bann sagt er immer Bunten statt Funten. Damit ned ich ihn immer

Fr. Boderat. Bu brollig: Punten. Sie lacht.

Fr. Räthe läßt bie Arbeit in ben Shoof sinken. Und was man sich so für Schmerzen macht als Kind. Ich weiß noch, als ich klein war, jahrelang — wo nur ein Kartoffelseld kam — da hab ich den lieben Gott indrünstig gebeten: ach, lieber Gott! laß mich doch nur ein einziges Wal einen großen Todtenkopfschmetterling sinden. — Ich hab aber nie einen gesunden. — Sie erhebt sich mübe. Sculzend: Später hat man andre Schmerzen.

Fr. Boderat. Wo willst Du denn hin? Bleib boch noch 'n bischen.

Fr. Rathe. Ich muß nachsehen, ob Philippchen wach ist.

Fr. Voderat. Rathe, nich' fo unruhig! Es wird alles beforgt.

Fr. Ratie in fteben geblieben, neben bem Stuhl, bie Sanb an ber Sitrn. Lag, Mutti! ich muß bertfen.

Fr. Boderat milbe jurebend. Du nuft garnicht benten! Komm, erzähl mir noch 'n bischen! Sie zieht die Willentose auf ben Stuhl jurnd. Komm, seh' Dich! — Johannes hatte auch als Kind immer so niedliche Einfälle.

Fr. Käthe sist da wie erstartt, die weit offenen Augen auf das Portratt über dem Planino gerichtet. Ach, der gute Papa in seinem Tasarl Der hat sich nicht träumen lassen, was seine Tochter . . . Ihre Einme wird von Thränen erstickt.

Fr. Boderat es bemertenb. Mber Rathemiezel!

Fr. Rathe mubsam rebenb: Ach bitte, lag mich!

Beide arbeiten eine turge Beile weiter.

Fr. Käthe unterm naben. Hast Du Dich gesreut, als Johannes geboren war?

Fr. Boderat. Bon Bergen, Rathchen! Du nicht über Philippchen?

Fr. Rathe. Ich weiß wirklich nicht. Erhebt fic abermale. Ach! ich will mich lieber ein bischen nieberlegen.

Fr. Boderat erhebt fich ebenfalls, ftreichelt Rathes Danb. Ja, ja ! Benn Du angegriffen bift.

Fr. Rathe. Fag' mal meine Sand, Muttil

Fr. Boderat tont es. Nun? Gie is' eisfalt, Miegel!

Fr. Rathe. Mimm mal die Nadel! Reicht ihr bie Rahnabel.

Fr. Boderat jogert fie ju nehmen. Ja - was foll ich benn bamit?

Fr. Rathe. Bag' mal auf! Sticht fic bligionen mehrmate in bie handnache.

Fr. Boderat erhaigte ihre Danb. Aber Du! Bas machft Du benn nur ba?

Fr. Rathe tageint. Es thut garnicht web. Reine Gpur. Ich fuble auch rein nichts.

Fr. Boderat. Bas bas für Ibeen sind! Komm, tomm! Ja, ja! Leg' Dich bischen nieder! Leg' Dich bischen! Führt Kathe, sie ein wenig stügent, in bas Schlassimmer.

Rach einer fleinen Paufe tommt Braun. Er legt ben hut ab, gieht ben Ueberrod aus, hangt beibes an ben Rleiberhafen.

Fr. Boderat fiedt ben Ropf burch bie Schlafftubenthur. Ach, Sie find's, Herr Braun.

Braun. Guten Tag, Frau Boderat!

Fr. Boderat. Sch fonnne gleich. Sie gieht ben Ropf jurud, tommt nach wenigen Secunden gang heraus, eilt auf Brann zu und brudt ihm hastig ein Telegramm in die Sand. Nu' rathen Sie mir! Während er ließ, verfolgt fie mit angstlicher Spannung ben Ausdrud seines Gesiches.

Braun nachbem er gelesen. Haben Gie Herrn Boderat gefagt, worum es fich handelt?

Fr. Boderat. Kein Sterbenswort. Nein, nein, nein! Das hätt ich auch nicht über's Herz gebracht. Ich hab ihm nur geschrieben, daß er doch mal herkommen möchte, weil . . . weil ich doch noch nicht so bald fortkönnte, und weil Käthe doch noch immer nicht ganz munter wär'! Aber sonst hab ich nichts geschrieben wich' mal, daß Fräulein Unna noch hier ist, Herr Braun.

Braun nad einiger fiberlegung, judt mit ben Abseln. Jal Da fann ich weiter nichts fagen.

Fr. Boderat angstlicher. Salten Sie's nich' für recht?

Hatt ich am Ende lieber nich' schreiben sollen? Aber Käthe vergeht mir ja unter den Händen. Wenn sie erst mal zum Liegen kommt, dann . . . dann weiß ich nich', was noch geschieht. Und aller Augenblicke muß sie sich jeht schon hinlegen, in den Alcidern auf's Bett. Gerade jeht liegt sie wieder. Ich kann's ja nich' mehr. Ich kann ja die Berantwortung nich' mehr allein tragen, Herr Braun. Sie muß sich schneuzen.

Braun in's Telegramm blidend. Mit dem Sechsuhr-Zug tommt herr Bockerat? Wie spät is's jest?

Fr. Boderat. Salb fünf noch nicht.

Braun nachbem er wieber eine Beile nachgesonnen. Hat sich denn garnichts geändert in den acht Tagen?

Fr. Boderat fouttelt troftlos ben Ropf. Nichts.

Brann. Sat fie nie Miene gemacht abzureifen?

Fr. Vokcrat. Nein — nich' einmal. Und Johannes, der is' förmlich wie verhezt. Er war ja immer leicht kratig, aber er machte doch schließlich, was man wollte. Er sieht nich', er hört nich'. Nur diese Person. Nur immer diese Person. Nicht Mutter, nicht Frau, Herr Braun. Ach, Gott! was macht man denn nur? Ich thu ja keine Nacht mehr ein Auge zu. Ich hab' schon hin und her überlegt. Was macht man denn nur?

## Paufe.

Brann. Ich weiß wirklich nicht, ob es gut ist, daß Herr Boderat herkommt. Hannes wird dadurch nur noch gereizt, auf's höchste... Und dann... dann will er sich vor dem Fräulein... ich hab überhaupt manchmal ein

Gefühl - als ob fich Hannes ichon allein wieder 'rausarbeiten murbe.

Fr. Boderat. Das hab ich ja boch auch geglaubt. Deshalb hab ich mich ja damals, als er sie zurückbrachte, wieder überreden lassen. Deshalb bin ich ja hier geblieben. Wer es wird ja immer schlimmer. Man darf ja garnicht mehr wagen, nur 'n leises Sterbenswörtchen drüber zu sprechen. Und zu Käthe darf ich auch nichts sagen. An wen soll ich mich denn wenden?

Braun. Hat benn Frau Kathe nie mit Hans d'rüber gesprochen?

Fr. Boderat. Ja, einmal — da sind sie wach gewesen, die halbe Nacht. Weiß Gott, was sie da gesprochen haben. Aber Käthel is' viel zu geduldig. Sie nimmt noch Hansens Partei, wenn ich mal was sage. Nicht mal diese... diese Dame... diese sogenannte durchschaut sie. Die wird womöglich noch in Schutz genommen.

Rleine Baufe. .

Brann. Ich hab' mich schon gefragt — ob ich vielleicht mal mit Fraulein Anna rede.

Fr. Boderat fonen. Ja, das wäre wirklich vielleicht was.

Braun. Ich wollte sogar schon mal an sie schreiben. . . . Aber allen Ernstes, Frau Voderat, eh' Herr Voderat in seiner Weise eingreift — das kann die Sache meiner Ansicht nach verschlimmern im höchsten Waße.

Fr. Boderat. Ra ja, na ja! Aber was blieb mir benn übrig in meiner Herzensangst? Ach, wenn Sie wollten ... wenn Sie wirklich mit ihr reden wollten. Nan höre Anna's und Johanned Stimme. Ad, großer Gottl Ich kann fie jest unmöglich sehn. Ab burd die Flurthur.

Braun gogert. Da fie noch nicht eintreten, ebenfalls ab burch bie Flurtfur.

Fraulein Unna tritt ein von ber Beranda ber.

Fraulein Anna hat ihren hut abgelegt. Spricht burch ble offine Thur ju Johanned, ber noch braußen auf ber Beranda verweilt. Giebt's was Interessantes, herr Doktor?

Johannes. Es muß was los sein. Ein Polizist ist im Kahn. sommt herein. Bielleicht wieder 'n Unglud geschehn. —

Grl. Anna. Gin melancholisches Borurtheil.

Johannes. Hier kommt oft genug was vor. Das ist ein gefährliches Wasser. — Was haben Sie benn da, Fräulein?

Frl. Auna. Ragenpfotden, herr Dottor! Die nehm ich mir mit jum Andenken.

Johannes. Wenn Sie mal reisen, heißt bas. Und bas wird so balb nicht fein.

Frl. Muna. Meinen Gic?

Rleine Paufe, mahrend welcher beibe langsam und jeder für fich unthergeben.

Grl. Anna. Es wird schon recht zeitig finfter.

Johannes. Und fühl, fobald die Sonne weggeht. Soll ich Licht machen?

Frl. Anna. Benn Sie wollen. - Sonst feiern wir bischen Dunkelstunde. Sie jest fic.

Sohannes fest fich ebenfalls, von Anna entfernt, auf irgend einen Ctubl.

nach einer paufe. Dunkelstunde! — Da kommen alte Erinnerungen.

Grl. Anna. Dlärchen, nicht mahr?

Johannes. Ja, auch. — Ach, es giebt wundervolle Märchen.

Frl. Anna. D, ja! — Und miffen Sie, wie die schönsten gewöhnlich schließen? — Da zog ich mir einen gläsernen Pantoffel an — und da stieß ich an einen Stein — und da sprang er entzwei.

Johannes nach turzem Schweigen. Ist das nicht auch ein melancholisches Vorurtheil?

Fri. Anna. Das glaub ich nicht. Sie erhebt fic, geht langiam bis zu bem Sefiel vor bem Clavier, fest fich barauf, haucht in bie Banbe.

Johannes erhebt fich ebenfalls, thut langsam ein paar Schritte, bleibt hinter Anna fieben. Nur ein paar Takte. Machen Sie mir die Freude. Wenn ich nur ein paar ganz simple Töne höre — das genügt mir schon.

Grl. Anna. 3ch fann nicht fpielen.

Johannes mit gelindem Borwurf. Ach, Fraulein Anna — weshalb fagen Sie das? Sie wollen nur nicht, ich weiß es ja.

Frl. Anna. Aber ich habe wohl sechs Jahre lang keine Taste berührt. Erst seit diesem Frühjahr hab ich langsam wieder angesangen. Und dann duble ich auch nur so. — Solche traurige, trostlose Liedchen, wie ich sie von meiner Mutter mitunter gehört habe.

Johannes. Wollen Sie nich' mal so eins singen? So ein trauriges, trostloses Liedchen —?

Frl. Anna lagt. Seben Sie, Sie neden mich ichon.

Johannes. Ich merte schon, Fraulein. Gie wollen mir's nicht ju Liebe thun.

Rleine Paufe

Frl. Anna. Sa, ja! Horr Doftor, ich bin ein hagliches, launisches Geschöpf.

Johannes. Das fag ich nicht, Fraulein Unna! Rleine Baufe.

FrI. Anna öffnet das Clavler. Sest die Finger auf die Taften. Sinnt nad. Wenn ich was Luftiges wuhte. —

Johannes hat fich in einer entfernten Ede niebergelaffen, ben Ropf vornüber gebeugt; bie Beine übereinanber gefclagen, ben Ellbogen barauf gestemmt, bie hand an ber Ohrmuschel.

Frl. Anna legt die Hande in den Schook, spricht langsam und in Paulen. Es ist eigentlich eine große Zeit, in der wir leben.

— Es kommt mir vor, als ob etwas Dumpfes, Drückendes allmählich von uns wiche. — Meinen Sie nicht auch, Herr Doktor?

Johannes raufpert fic. - Inwiefern -?

Frl. Anna. Auf der einen Seite beherrschte uns eine schwüle Angst, auf der andern ein sinstrer Fanatismus. Die übertriebene Spannung scheint nun ausgeglichen. So etwas wie ein frischer Luftstrom, sagen wir aus dem zwanzigsten Jahrhundert, ist hereingeschlagen. — Meinen Sie nicht auch, herr Doktor? — Zum Beispiel, Leute wie Braun wirken doch auf uns nur noch wie Eulen bei Tageslicht.

Johannes. Ich weiß nicht, Fraulein! Das mit Braun ist wohl richtig. Aber ich kann noch nicht recht zur Lebensfreube burchdringen. Ich weiß nicht . . .

Frl. Anna. Bang abgefehen von unfern individuellen

Schidfalen. Bon unfern Meinen Schidfalen gang abgesehen, herr Dottor!

#### Paufe.

Grl. Anna folagt einen Ton an und balt ihn aus.

Johannes nachbem ber Ton verhalt ift. Dun?

Frl. Anna. Berr Doftor!

Johannes. Wollen Sie nicht spielen?! Bitte, bittel Frl. Anna. Ich wollte Ihnen etwas sagen — aber Sie mussen nicht ausbrausen; Sie mussen ganz ruhig und

Sie muffen nicht aufbrausen; Sie muffen gang ruhig und artig bleiben.

Johannes. Mun mas?

Frl. Anna. Ich glaube, meine Beit ift abgelaufen. Ich mochte reifen.

Johannes feufat tief, erhebt fich bann und geht langfam umber.

Frl. Auna. Herr Johannes! Wir fallen auch in den Vehler schwacher Naturen. Wir muffen den Blick in's Allgemeine mehr richten. Wir muffen uns selber leichter tragen lernen.

## Rleine Baufe.

Johannes. Wollen Sie wirklich reifen?

Frl. Anna milb, aber bestimmt. Ja, Berr Johannes!

Johnnes. Da werd ich von nun an zehnfach einfam fein.

## Paufe.

Johannes. Ach, reden wir wenigstens jest nicht davon. Frl. Anna. Ich möchte Ihnen nur noch sagen: ich habe mich für Sonnabend oder Sonntag zu Hause angemeldet.

Johannes. Sie haben sich . . . Aber, Fraulein, weshalb eilen Sie benn nur fo fehr?

Rrl. Anna. Aus vielen Gründen.

Paufe.

Johanues schneder und bestiger schreitend. Soll man denn wirklich alles, alles was man gewonnen hat, dieser verstuchten Convention ausopsern? Können denn die Wenschen absolut nicht einsehen, daß ein Zustand kein Berbrechen sein kann, in welchem beide Theile nur gewinnen, beide Theile besser und edler geworden sind? It es denn ein Bertust für Eltern, wenn ihr Sohn besser und tieser wird? Ein Berlust für eine Frau, wenn ihr Mann wächst und zunimmt, geistig?

Frl. Unna in Sute brobend. Herr Doftor, Gerr Doftor! ber bofe Affect.

Johannes befänstigt. Ja, hab ich denn nicht recht, Kräulein?

Frl. Anna. Ja, und nein. — Sie werthen anders, wie Ihre Eltern werthen. Ihre Eltern werthen anders, wie Frau Käthe werthet. Darüber läßt sich garnichts sagen, meiner Ansicht nach.

Johannes. Aber bas ift eben furchtbar — furchtbar für uns.

Fri. Anna. Und für fie . . . für die Andern nicht minder.

## Pauje.

Johannes. Ja, aber Sie sagten boch selbst immer, man soll die Rücksicht auf andre nicht über sich herrschen lassen; man soll sich nicht abhängig machen?!

Frl. Anna. Aber wenn man abhängig ift?

Johannes. But: ich bin abhängig. Leider Gottes! aber Sie . . . Warum nehmen Sie für die Andern Partei? Frl. Anna. Ich habe sie eben auch lieb gewonnen. Bause.

Frl. Anna. Sie haben mir oft gesagt, Sie ahnten einen neuen, höheren Zustand ber Gemeinschaft zwischen Mann und Frau.

Johannes mit Warme und Leibenschaft. Ja, den ahne ich, den wird es geben, später einmal. Nicht das Thierische wird dann mehr die erste Stelle einnehmen, sondern das Wenschliche. Das Thier wird nicht mehr das Thier chelichen, sondern der Mensch den Menschen. Freundschaft, das ist die Basis, auf der sich diese Liebe erheben wird. Unlöslich, wundervoll, ein Bunderbau gradezu. Aber ich ahne noch mehr: noch viel Höheres, Reicheres, Freieres — unterbrich sich, wender sich an Anna — Wenn ich deutlich sehen könnte, jeht, — so würde ich Sie lächeln sehn. Hab ich recht?

Frl. Anna. Herr Doktor . . . nein — ich habe diesmal nicht gelächelt. Aber richtig ist — solche Worte an benen man sich leicht berauscht . . . da kommt gleichsam gewohnheitsmäßig — etwas Spöttisches in mich. — Nehmen wir aber einmal an: es hätte wirklich etwas Neues, Höheres gelebt — in unseren Beziehungen.

Johannes mit Betrübnis. Zweifeln Sie daran? Soll ich Ihnen Unterschiede nennen? Empfinden Sie zum Beispiel etwas Andres für Käthe als herzliche Liebe? Ist mein Gefühl für Käthe etwa schwächer geworden? Im Gegentheil, es ist tieser und voller geworden.



Frl. Anna. Aber, wo ist außer mir ein Mensch, der Ihnen das noch glauben kann? — Und wird Frau Käthe deshalb weniger zu Grunde gehen? — Ich möchte nicht gern von uns beiden reden. — Nehmen wir mal an — ganz im Allgemeinen — ein neuer vollkommenerer Zustand wird von Jemand vorempsunden. Dann ist er vorläusig nur im Gefühl — eine überzarte, junge Pslanze, die man schonen und wieder schonen nuß. — Weinen Sie nicht auch, Herr Doktor? — Daß das Pslänzchen sich auswächst, während wir leben, das dürsen wir nicht hossen. Wir können sie niemals groß werden sehn, ihre Früchte sind für andre bestimmt. Auf die Rachwelt den Keim bringen — das können wir vielleicht. Ich könnte mir sogar denken, daß Jemand sich das zur Psslicht macht.

Johannes. Und daraus wollen Gie ableiten, daß wir uns trennen muffen?

Frl. Anna. Ich wollte nicht von uns beiben reden. Aber, da Sie nun doch . . . ja! wir müssen uns trennen. — Einen Weg zu gehen, wie es mir wohl vorgeschwebt hat . . . in Secunden . . . und das will ich nun auch nicht mehr. Ich habe eben auch etwas wie eine Ahnung empsunden. — Und seit dem, da erscheint mir auch das alte Ziel zu unbedeutend für uns — zu gewöhnlich, ossen gestanden! — Es ist gerade so, als ob man aus hohen Bergen mit weitem, weitem Ausblick heruntersteigt und nun alles so eng und nah sindet im Thal.

Paufe.

Johannes. Und wenn nun feine Erifteng barüber gu Grunde ginge?

Frl. Anna. Das ift nicht möglich.

Johannes. Aber, wenn nun Kathe biefe Kraft hattes Wenn es ihr gelange sich auf die hobe diefer Ibee zu erheben?

Frl. Anna. Wenn es Käthe gelänge — zu leben — neben mir, bann . . dann würde ich mir selbst doch nicht trauen können. In mir . . . in uns ist etwas, was den geläuterten Beziehungen, die uns dämmern, seindlich ist, auf die Dauer auch überlegen, Herr Doktor. Wollen wir nun nicht Licht machen?

Fr. Boderat vom Fiur her mit einem Lichte. Sie spricht in den Fiur purud. 'S is' noch dunkel hier. Ich will die Lanupe erst anzünden. Bleiben Sie nur noch 'n bischen draußen, Herr Braun. Ich will's schon so einrichten, daß . . .

Johannes huftet.

Fr. Boderat erfdridt. Ber is' benn hier?

Johannes. Bir, Mutter.

Fr. Boderat. Du, Johannes?

Johannes. Wir, Fraulein Anna und ich. — Wer is' benn braugen?

Fr. Boderat ziemtich ungehatten. Ra, Hannes! Du hättest boch wirklich Licht machen können. Das is' doch nich' . . . . Sie fledt bie Lampe an. Fräulein Anna und Johannes rühren fich nicht.

Fr. Voderat. Sannes!

Johannes. Ja, Mutter!

Fr. Boderat. Kannst Du mal mittommen? Ich möchte Dir was sagen.

Johannes. Beht bas nicht bier auch, Mutter?

Fr. Boderat. Wenn Du feine Zeit fur mich übrig haft, bann fag's boch einfach.

Johannes. Ach, Mutter . . . Natürlich komm ich. Entschuldigen Sie, Fräulein. Ab mit Frau Boderat in bas Stubirgimmer.

Frl. Anna fangt gang leife folichte Accorbe zu greifen an. Dann fingt sie bagu mit gebämpfter Stimme: "Zum Tobe gequält durch Gefangenschaft, bist Du jung gestorben. Im Kampfe für Dein Bolt hast Du Deinen ehrlichen Kopf niedergelegt." Sie halt inne. Derr Braun ist eingetreten.

Fri. Anna wender fich mit bem Drebfeffel berum. Guten Abend, herr Braun!

Braun. Ich wollte nicht ftoren. Guten Abend, Fraulein!

Frl. Unna. Man fieht Gie ja fo felten.

Braun. Ach, wiefo?

Fri. Anna. Es wurde mehrmals nach Ihnen gefragt. Braun. Wer hat benn nach mir gefragt? Hans gewiß nicht.

Frl. Anna. Herr Johannes? Nein. — Frau Käthe. Braun. Seh'n Sie! — Aufrichtig, ich . . . Ach, bas ist ja jeht alles Nebensache.

## Paufe.

Frl. Auna. Wir find, scheint's, heut in einer Stimmung, daß wir uns eigentlich was Lustiges erzählen sollten. Wissen micht was? Man muß sich manchmal zum Lachen zwungen. Frgend eine Anekbote ober so . . .

Braun. Rein! mahrhaftig nein!

Fri. Anna. Id glaube wirklich, Sie verstehen ben Sinn bes Lachens nicht.

Paufe.

Brann. Ich bin eigentlich — gekommen, Fraulein — um etwas Ernstes mit Ihnen zu besprechen.

Frl. Anna. Gie? - mit mir?

Brann. Ja, Fraulein Anna!

Fri. Anna erhebt sich. Munt bitte! Ich höre. Begiebt sich an ben Wisch, binbet ben Strauß Immortellen auf und fängt an, sie zu orbnen und auß Reue zu orbnen.

Brann. Ich sam sam in schweren Conslicten. Ich meine bamals — als wir uns kennen lernten — in Paris. Es waren ja im Grunde Lappalien. Nichts ist schließlich so gleichgültig als: ob man mit oder ohne Rücksicht malt. Kunst ist Luxus — und heutzutage Luxusarbeiter sein, ist schmachvoll unter allen Umständen. Dannals war Ihr Umgang jedensalls der 'Rausreißer für mich. Und — was ich hauptsächlich sagen wollte: ich habe Sie damals achten und schäpen gelernt.

Frl. Anna beim Orbnen ber Blumen, telcht: Bas Gie fagen, ift zwar wenig zart — aber roben Gie nur weiter.

Brann. Wenn Worte wie die Sie verlehen, Fräulein — dann bedaure ich ... dann verwirren sich meine Begriffe.

Frl. Anna. Das thut mir leid, herr Braun!

Braun. Es ist mir peinlich und unangenehm. Man sollte die Dinge einsach laufen lassen. Wenn es nur nicht so entsehlich folgenschwere Dinge wären. Aber man kann doch nicht . . .

Fri. Anna fummt vor fich bin: "Spinne, fpinne, Tochterlein!" Ratenpfotchen. - Ich hore, herr Braun!

Braun. Wenn ich Sie so ansehe, Fraulein, so kann ich mich wirklich bes Gefühls nicht erwehren . . . Sie scheinen sich garnicht bewußt zu sein . . . Sie scheinen ben ganzen surchtbaren Ernst ber Sache garnicht zu würdigen.

Frl. Unna fummt: "Sab ein Rnab ein Roslein ftebn."

Braun. Man hat boch schließlich ein Gewissen. Ich kann mir nicht helsen, Fräulein: ich muß an Ihr Gewissen appelliren.

Frl. Anna nad einer fleinen Paufe, tubl und leicht. Wiffen Sie, was Papft Leo der Zehnte über bas Gewiffen fagte?

Braun. Das weiß ich nicht, bas liegt mir auch wirklich in diesem Augenblick ziemlich fern, Fraulein.

Frl. Anna. Es sci ein bösartiges Thier, sagte er, das den Menschen gegen sich selbst bewassne. — Aber bitte, bitte! Ich bin wirklich ganz Ohr.

Braun. Ich weiß nicht, es liegt boch eigentlich auf der Hand. Sie müffen das doch auch sehn — daß es sich hier um Leben und Tod einer ganzen Familie handelt. Ich dächte mir, ein einziger Blick auf die junge Frau Bockerat, ein einziger Blick muß einem doch da jeden Zweifel vollständig benehmen. Ich dächte mir . . .

Frl. Anna nun ernst. Ach so! Das ist es also. Nun, weiter, weiter!

Braun. Ja, und — ja — und Ihr Berhaltniß zu Johannes.

Frl. Anna abweisenb. Herr Braun! — Sie bis hierher anzuhören, glaubte ich dem Freunde meines Freundes schulbig zu sein. Bas Gie nun noch sprechen, sprechen Gie in ben Bind.

Braun turge Berlegenheitspaufe. Dann wenbet er fich, nimmt feinen Dut und Ueberzieher und entfernt fich mit ber Geste eines Menfchen, ber bas Mögliche gethan hat.

Frl. Anna wirt bas Bouquet weg, fobalb Braun hinaus ist unb gest einige Male heftig auf und ab. Sie wird ruhiger und trinkt Waser.

#### Fr. Boderat vom Flur.

Fr. Boderat neht fic angfilic überall um, tommt hastig auf Anna ju, nachbem sie sich vergewissert hat, baß sie allein ist. Ich bin in so großer Angst — meines Hannes wegen. Hannes ist so schrecklich heftig, Sie wiffen ja. Und nun liegt mir etwas auf der Seele. Ich kann's nicht mehr unterdrücken, Fräulein! — Fräulein Anna! Sie sieht Anna an, mit einer rührenben seeberbe.

Frl. Anna. Ich weiß, mas Gie wollen.

Fr. Boderat. Sat herr Braun mit Ihnen gefprochen?

Fri. Anna will mit Ja antworten, bie Stimme verfagt ihr, bann abermaltigt fie ein Anfall von Beinen und Schluchzen.

Fr. Boderat um sie bemaße. Fräulein Anna! Liebes Fräulein! Wir müssen ben Kopf oben behalten. D Jesu Christ, daß nur nicht Hannes kommt. Ich weiß ja nicht, was ich thue. Fräulein, Fräulein!

Frl. Anna. Es war nur . . . es ist schon vorüber. Sie brauchen sich nun nicht mehr ängstigen, Frau Vockerat!

Fr. Boderat. Ich habe auch mit Ihnen Mitleib. Ich mußte ja kein Mensch sein. Sie haben Schlimmes durchgemacht im Leben. Das geht mir ja alles tief zu Herzen. Aber Johannes steht mir nun doch einmal näher. Ich kann's doch nicht ändern. Und Sie sind ja auch noch so jung, so jung, Fräulein. In Ihrem Alter überwindet man ja noch so leicht.

Fri. Anna. Es ift mir entsehlich peinlich, daß es so weit gekommen ift.

Fr. Boderat. Ich habe es nie gethan. Ich kann mich nicht besinnen, daß ich mal Jemand die Gastfreunbschaft verweigert hätte. Aber ich weiß keinen andern Beg. Es ist der lehte Ausweg für uns alle. — Ich will nicht richten in diesem Augenblick. Ich will zu Ihnen sprechen, eine Frau zur Frau — und als Mutter will ich zu Ihnen sprechen. Mit ihränenerstidter Stimme. Alls Mutter meines Ichannes will ich zu Ihnen kommen. Sie ersaßt Anna's Dand. Geben Sie mir meinen Ichannes! Geben Sie einer gemarterten Mutter ihr Kind wieder! Sie ist auf einen Stuhl gesunden und benett Anna's Dand mit Thränen.

Frl. Anna. Liebe, liebe Frau Vockerat! Das . . . erschüttert mich tief. — Aber — kann ich benn etwas wiedergeben? Hab ich benn etwas genommen?

Fr. Voderat. Das wollen wir lieber beiseite lassen. Das will ich nicht untersuchen, Fräulein. Ich will nicht untersuchen, Fräulein. Ich weiß ich nur: mein Sohn hat sein Lebesang nie schlimme Neigungen gehabt. Ich war seiner so sicher — daß ich noch heut garnicht begreise... Sie weint. Es war Vermessenheit, Fräulein Anna.

Frl. Anna. Was Sie auch fagen, Frau Boderat, ich tann mich nicht vertheibigen gegen Sie . . .

Fr. Boderat. Sch möchte Ihnen nicht wehe thun.

Ich möchte Sie nicht erbittern, um himmels willen. Ich bin ja in Ihrer hand. Ich fann Sie nur immer wieder bitten und bitten in meiner furchtbaren herzensangst. Lassen Sie Johannes los — eh alles verscherzt ist — eh Kathe's herz bricht. haben Sie Erbarnen!

Frl. Anna. Frau Bockerat! Sie erniedrigen mich so sehr . . . Mir ist zu Muth, als ob ich geschlagen würde, und . . . Aber nein — ich will Ihnen nur einfach sagen: es ist beschlossene Sache, daß ich gehe. Und wenn es sich nur darum handelt . . .

Fr. Boderat. Was werben Sie nun sagen, Fräulein? Ach, es geht mir kaum über die Zunge. Es sind nämlich gewisse Berhältnisse . . . . Sie müßten womöglich noch in dieser Stunde . . .

Frl. Anna. Sie nimmt die Sachen, die sie abgelegt hatte, jusammen. Fr. Boderat. Ich habe keine Wahl mehr, Fräulein. Rleine Bause.

Fri. Anna bie Sachen über'm Arm, nimmt langsamen Schrittes bie Richtung nach ber Flurthur. Bor Frau Boderat bleibt fie fiehn. Konnten Sie benken, bag ich noch zögern murbe?

Fr. Boderat. Gott geleite Sie, Fraulein!

Frl. Anna. Abieu, Frau Boderat!

Fr. Boderat. Werben Sie Hannes fagen, was wir gesprochen haben?

Frl. Anna. Seien Sie unbesorgt, Frau Boderat!

Fr. Boderat. Behüt' Sie Gott, Fraulein Anna!

Anna ab durch die Flurthur. Fr. Boderat athmet befreit auf, eilt schnell ab ins Schlafzimmer. Auf der Beranda erscheint eine Laterne. Der alte Boderat, in Raisermantel und Pluschmute, tritt ein, hinter ihm ein Wagenschieber von ber Bahn, mit Badeten bepadt.

Boderat über und über vergnüge. So! — Nientand hier? Legen Sie die Sachen hier hin. Warten Siel Gr fucht im Portemonnale. Hier, für die Mühe.

Der Blankittel. 3ch bant' vielmals ichon!

Boderat. Warten Sie mal, lieber Mann. Er sucht in seinen neberzieherraschen. Ich weiß doch — ich hatte doch noch paar Exemplare — Palmzweige . . . hier! Er übergiede ihm einige Defichen. Ein frommer Mann hat sie geschrieben. Wahre Erlebnisse. Es gereiche Ihnen zum Segen! Er brück bem verställstet die Land; ber weiß nichts zu sagen und entsernt sich flumm.

Borterat hangt Mantel und Mube auf, fieht fich um, reibt fich vergnugt bie Sande und horcht bann an ber Schlaffubenthur. Als hinter ihr Geraufch entfleht, nimmt er reifaus und verftedt fich hinter bem Ofen.

Fr. Rathe tommt and ber Schafftube, fieht bie Padete, ben Mantel, bie Muhe. Ja, lieber Gott! das find doch . . . das ift doch . . . bas ift doch . . . bas find doch Papachens Sachen.

Bokerat purze wie ein Wirbelwind hinter seinem Osen hervor, lachend und weinend zugleich, alles nur so hervorsprudelnd. Er umarmt und küßt kathe wiederholt. Tochter! Herzenskäthe! Rus. Wie geht's Euch? Was macht Ihr? Seid Ihr alle gesund und munter? Rus. Nein, Ihr könnt Euch nicht denken. . . . Er giede käthe seit. Ihr könnt Euch nicht denken, wie ich mich gesreut hab auf den Tag. Fast in einem Lachen. Was macht der Prinz, ha ha ha? Wie besindet sich seine Hoheit, ha ha? Seine Hoheit Prinz Schnudi, ha ha ha! Uch, ich danke dem Lieben Gott, daß ich nun wieder endlich hier bin. Ein wenig erschöpst. Weißt Du, — nimmt die Brille ab und reinigt die Eläser — es is auf die Dauer doch nichts mit dem Alleinsein. — Ha ha! Es lebt

ber Mensch nicht gern allein, es müssen immer zweie sein, ha ha ha ha! — Tja, tja, so geht's! — und dann gab's auch viel Arbeit, weißt Du — mit dem Dung sahren. Der Dünger, ha ha ha! der is Gold für den Landwirth. Pastor Pscisser besuchte nich neulich, der hielt sich d'rüber aus, daß wir die Dunggrube so nah beim Hause haben. Ich hab ihm aber gesagt: lieber Pastor, sag ich, das is' unsere Goldgrube, ha ha ha ha! Na, wo steckt nun meine alte, treue Hausehre — und mein Hannes? Betrachtet Käthe genauer. Ich weiß nicht, macht's die Lampe? Du scheinst mir immer noch nicht so ganz wie früher, Käthchen!

Fr. Rathe ihre Bewegung ichwer verbergend. Ach — Papachen! ich fühl' mich ganz . . . Fäut ihm um ben hals. Ich freu' mich so, daß Du gekommen bist.

Vokerat. Ich hab' Dich wohl . . . ich hab' Dich wohl 'n bischen erschreckt, Käthe?

Fr. Boderat erscheint in ber Flurthure.

**Boderat** auf's Neue außer sich. Kuckuck, ha ha ha, ha! Da kommt sie an. Er und seine Frau sliegen einander stumm in die Nrme. Weinen und Lacken.

Fr. Rathe ab, von Rührung übermältigt.

**Vokerat** nach ber Umarmung seiner Frau ben Maden Nopsenb. So, so! altes, treues Herz. — Das war unsre längste Trennung. — Nun sehlt bloß noch Johannes.

Fr. Boderat nach turgem gogern. Auch ber Besuch ift noch ba.

Boderat. Gin Befuch? Go!

Fr. Boderat. Ja, bas Fraulein!

Boderat. Co! - Beldes Fraulein?

Fr. Boderat. Du weißt ja! Fraulein Mahr.

**Bokerat.** Ich benke, die is' abgereist. Übrigens, hier giebt's Eswaare. Er beschäftigt sich mit seinen pactent. Her hab ich Butter mitgebracht. Mit Eiern hab ich's diesmal gelassen. Ich dent' noch mit Schrecken an's letzte Mal. Hier! — für Hannes — selbstfabricirter Käse. Das muß alles bald in den Keller. Hier, ein Schinken. Ich sag' Dir, Marthchen, was Delicates! wie Lachs. — Aber Du sagst ja garnichts. Du bist doch gesund?

Fr. Voderat. Ja, Papa. — Wer — ich weiß nicht — ich hab etwas auf bem Herzen. Ich wollte Dir's eigentlich nicht sagen — aber — ich . . . Du bist mein treuster Lebensgefährte. Ich kann's allein nicht mehr tragen. — Unser Sohn . . . unser Johannes — war nahe daran . . .

Boderat flutt, wird angellich. Was, Hannes, unfer Hannes? Was? Ja was benn?

Fr. Boderat. Aber reg' Dich nicht auf. Mit Gottes Sulfe ist ja alles nun gludlich beigelegt. Das Fraulein geht ja nun wenigstens balb aus bem Hause.

Boderat tief erfonnert. Marthal! Das fann nicht wahr fein.

Fr. Boderat. Ich weiß ja auch nicht — wie weit sie gegangen sind — nur . . . Es war eine schreckliche Zeit für mich.

Boderat. Die hand hatt ich mir abhauen laffen, Martha, ohne Bedenken. — Mein Sohn — Marthal mein Sohn — pflicht- und ehrvergeffen?! Fr. Boderat. Ach, Mannchen, Du mußt es erft febn, Du mußt's erft felbst untersuchen. Ich weiß ja nicht . . .

Boderat geht umber, bleich, murmelnb. Dein Wille geschehe!

Fr. Boderat weint fill.

Boderat bleibt vor ihr fteben, bumpf. Martha, — irgendwo niuß die Schuld fteden. — Lag uns nachsinnen.

Fr. Boderat. Wir haben es stillschweigend gebulbet. Mehr und mehr find die Kinder von Gott und dem rechten Weg abgekommen.

Boderat. Da hast Du recht. Das ist es auch. Dafür werden wir nun gestraft. Beibe Danbe seiner Frau ergreisenb. Aber laß uns Gott bitten — in tieser Demuth — Tag und Nacht. Laß uns Gott bitten, Martha.

# Fünfter Aft

Die neuen Borgänge schließen sich saft unmittelbar an die bes vierten Aftes an. Das Zimmer ist leer. Die brennende Lampe steht noch auf dem Tisch.

Johannes tommt haftig und von Jorn burd bie Fturibur. Mutter! Offnet bie Schlaffubenibur. Mutter!!

Fr. Voderat tommt aus ber Shlasstube. Na was giebt's benn, Junge?! Was machst'e denn folden Lärm! Du weckst ja Philippchen auf.

Johannes. Mutter! ich möchte wiffen, wer Dir ein Recht giebt - Gafte aus meinem Saufe hinauszuweifen.

Fr. Boderat. Re, Junge . . . Das is' mir nich' eingefallen. Ich hab' keinen Menschen hinausgewiesen.

Johannes geht sornig umber. Mutter, Du lügft!

Fr. Boderat. Das magft Du Deiner Mutter in's Gesicht fagen, Hannes?!

Johannes. Ich muß es Dir fagen, benn es ift so. Fraulein Anna ist im Begriff zu gehen und . . .

Fr. Boderat. Hat sie gesagt, daß ich ihr das haus verboten hatte?

Johannes. Das braucht fie mir nicht zu sagen. Das weiß ich.

Fr. Boderat. Wie willst Du benn das missen, Junge? Johannes. Sie geht. So lange habt Ihr gebohrt und gebohrt. Aber ich sage Dir: ich lege mich vor die Thür. Ich nehme den Revolver — er nimmt einen aus dem Bücherschart — hier! halte mir ihn vor den Kopf. Und wenn sie geht, dann drücke ich los, so wahr wie ich lebe!

Fr. Boderat erschreckt und geangstet, will ihm in ben Arm fallen. Hannes! ... willft Du wohl! Willft Du wohl bas laffen.

Johannes. 3ch gebe Dir mein Bort . . .

Fr. Bockerat ruft. Papachen, Papachen! fo komm boch! Wie leicht kann's losgehen und . . . Papachen! bring' boch ben Jungen zur Bernunft.

Der alte Boderat tritt aus bem Schlafzimmer.

Johannes. B-ater! plöblich ernlichtert, läßt ben Revolver finden. Boderat. Ja, ich . . . ich bin's — und so . . . so nuß ich Dich wiedertreffen.

Johannes. Bas foll das bedeuten, Mutter?

Boderat auf ihn zu, ernft und feierlich. Daß Du Dich be- finnen sollst, Sohn — das soll es bedeuten.

Johannes. Bas führt Dich benn zu uns?

Boderat. Gottes Wille, tja! Der Wille Gottes führt mich zu Guch.

Johannes. Sat Mutter Dich gerufen?

Boderat. Ja, Hannes!

Johannes. Aus welchem Grunde?

Boderat. Um Dir als Freund beizustehen, tja!

Johannes. Inwiefern brauche ich Beiftand?

Boderat. Insofern Du schwach bift, Hannes! Ein schwacher Mensch, wie wir alle, tja!

Johannes. Und wenn ich nun schwach bin, womit willst Du mir helfen?

Bockerat tommt ihm nahe, saßt seine Hand. Ich will Dir sagen, wie lieb wir Dich alle haben, tja! Und dann wollt ich Dir noch sagen, daß Gott Freude hat über einen Sünder, tja! über einen Sünder, der Buße thut.

Johannes. Gin Gunder bin ich alfo?

Boderat immer mit Milbe. Gin großer Gunder, tja — vor Gott,

Johannes. Wieso habe ich gefündigt?

**Bockerat.** Wer ein Weib ansieht, um ihrer zu begehren, sagt Christus, tja! — Und Du hast mehr gethan, tja, tja!

Johnunes macht eine Geberbe, als ob er fich bie Ohren guhalten wolle Bater . . .

Boderat. Berschließ Dich nicht, Hannes! Gieb mir die Hand, der Sunder dem Sunder, und nimm mich an. Nimm mich jum Mitstreiter an.

Johannes. Ich muß Dir sagen, Bater: ich stehe auf einem anbern Boben als Du.

Boderat. Du stehst auf einem abschüffigen Boben. Johannes. Wie kannst Du das sagen, Baterl Du kennst ja den Boden nicht, auf dem ich stehe. Meinen Weg kennst Du ja nicht.

Boderat. O ja! Es war der breite Weg in's Berderben. Ich habe Dich wohl beobachtet im Stillen, tja! und außer mir ein Höherer: Gott. Und weil ich das wußte, habe ich versaumt, meine Pflicht zu thun, tja! Heut aber komme ich zu Dir in seinem Namen und sage Dir: kehre um! Du stehst vor einem Abgrund.

Fohanues. Ich muß Dir sagen, Bater! . . . Deine Worte sind gut und treu gemeint, aber — sie finden in mir keinen Widerhall. Deine Abgründe sürchte ich nicht. Aber es giebt andere Abgründe, und daß Ihr mich dort nicht hinuntertreibt — davor nehmt Euch in Acht.

Boderat. Nein, Sannes! . . . nein . . .

Johannes. Es ift nicht wahr, daß wer ein Beib ansieht ihrer zu begehren, die Ehe bricht. Ich habe gekampft und gekampft . . .

Boderat. Nein, Hannes! Nein. Ich habe Dir oft gerathen, und Du bift gut dabei gefahren. Ich sage Dir heut, belüge Dich nicht, mach ein Ende. Denk an Deine Frau, an Dein Philippchen, und auch an Deine alten Eltern benke ein wenig. Häufe nicht : . .

Johannes. Soll ich nicht auch an mich felbst benten, Bater?

Boderat. Dir wird frei und leicht sein nach bem Entschluß.

Rohannes. Und wenn's nicht fo ift?

Boderat. Berlag Did, auf mich, es wird fo fein.

Johannes. Und wenn . . . und Fraulein Anna?

Boderat. Die Beltfinder, Sannes, überwinden leicht.

Johannes. Und wenn fie nun nicht leicht über-

Boderat. Dann ift es nicht Gottes Bille gewesen. Johannes. Run, Bater — ich bin anderer Ansicht.

Wir verstehen uns nicht. Wir werben uns in bieser Angelegenheit wohl überhaupt niemals verstehen.

Boderat immer noch nach Wöglichtett gütig. Es ift . . . es ift hier garnicht von Berstehen die Rebe. Du verkennst das Berhältniß, tja, tja! Das Berhältniß ist ein ganz andres. Du hast es auch früher sehr wohl gewußt. Darauf kommt es nicht an. Auf das Einigen kommt es nicht an.

Johannes. Sei mir nicht bofe, Bater, aber worauf benn?

Boderat. Auf den Gehorsam, mein ich, kommt es an, tja!

Johannes. Du meinst: ich sollte alles thun, was Du willst, auch wenn's mir nicht recht erscheint?

Boderat. Sch werde Dir nichts Unrechtes rathen, tja! Es thut mir leid, Dir's sagen zu mussen. Dir so etwas erst vorhalten zu mussen, tja! Wir haben Dich groß gezogen, nicht ohne Sorgen und schlaslose Rächte. Wir haben Dich gepsiegt und kein Opfer gescheut, als Du krank warst, und Du bist viel krank gewesen in Deiner Jugend, Hannes! tja! Wir haben alles gern und mit Freuden gethan.

Johannes. Ja, Bater! und bafür bin ich Euch bantbar.

Boderat. Das fagt man, und man fagt ein Wort. Thaten, Thaten will ich sehen. Gin frommer, ein reiner, ein gehorsamer Mensch sein, tja: das ist die rechte Dankbarkeit.

Johannes. Du meinst also, ich sei undankbar; ich lohne der Mühe nicht?

Boderat. Weißt Du noch, wie Du als Kind immer gebetet hast — im Bettchen, tjal — Abends und Morgens? Johannes. Was benn, Bater?

Boderat. Ach lieber Gott, ich bitte Dich, ein frommes Kind laß werden mich. Sollt ich aber das nicht werden . . .

Johannes. So nimm mich lieber von der Erden. Du meinst also, es ware besser gewesen, Ihr hattet mich begraben?

Boderat. Wenn Du fortfährst, ben abschüfsigen Weg zu wandeln, wenn . . . tja! — wenn Dein Herz ftarr bleibt . . .

Johannes. Ich meine fast auch, es ware beffer ge-

# Rleine Paufe.

Boderat. Komm zu Dir selber, Sohn. Dent' derer, Hannes, tja! die Dich ermahnt haben, dent an Pastor Pfeisser, Deinen frommen Lehrer und Seelsorger. Bergegenwärtige Dir . . .

Johannes außer fic. Bater! laß mich mit meinen Lehrern in Ruh', wenn ich nicht lachen soll. Erinnere mich nicht an diese Gesellschaft von Schafsköpfen, die mir das Mark aus den Knochen erzogen haben.

Fr. Boderat. D, himmlischer Bater!

Boderat. Still, Marthchen, still! gu gohannes. Das haben Deine Lehrer und wir nicht verdient.

Johannes foreienb. Gebrochen haben fie mich. Boderat. Du frevelft, Sannes!

Johannes. Ich weiß, was ich sage: gebrochen habt Ihr mich.

Boderat. Lohnft Du fo unfre Liebe?

Johannes. Gure Liebe hat mich gebrochen.

Boderat. Ich kenne Dich nicht mehr wieder. Ich verstehe Dich nicht mehr.

Johannes. Das glaub ich felbst, Bater. Ihr habt mich nie verstanden und werdet mich nie verstehen.

## Rleine Baufe.

Boderat. Nun qut, Sannes! Ich bin zu Ende. ф£ ahnte nicht, daß es ichon fo weit getommen mar. Ch? hatte hoffnung, aber meine Mittel verfagen. Sier fann nur Gott noch helfen. Romm, alte Marthal wir haben nun nichts mehr zu suchen hier, tja! Wir wollen uns irgendmo versteden und marten, bis ber liebe Gott uns abruft. Er wendet fic auf's Reue ju Johannes. Aber Sannes! Gins muß ich Dir noch fagen: halt Deine Sande - hörft Du! frei von Blut. Labe nicht dies noch auf Dich! - Sast Du Dir Rathe mal recht betrachtet? Beift Du. bag mir fur ihr Bemuth fürchten? Saft Du Dir bas arme, liebe Befen mal recht angeschaut, tja? Ift Dir benn schon mal flar geworben, mas Ihr aus ihr gemacht habt? Lag Dir mal ergählen von Mutter, wie fie die Nacht über Deinen Bildern geweint und geschluchzt hat. Also noch einmal, Sannes! lag fein Blut an Deine Sande tommen. Und nun find wir fertig, tja! Romm, Marthchen, tomm!

Johannes nach turgem Rampf. Bater!! Mutter!!

Fr. Boderat wenben fic. Johannes fliegt in ihre Arme. 30 hannes!

## Paufe.

Johannes mit teifer Stimme. Run fagt, was ich thun foll? Boderat. Halte sie nicht. Lag sie ziehen, Hannes.

Johannes. Ich verspreche Dir's. Er ift erfcopft und muß fic auf einen Stuft niebertaffen.

Frau Boderat eilt freudig bewegt ins Schlafzimmer.

Boderat streichelt ben Dasssenben, tüst ihn auf die Stirn. Und nun — Gott gebe Dir Kraft, tja! Ab ind Schlafzimmer.

Johannes fitt einen Augenblid ftill; bann fdridt er gufammen, wird unruhig, erhebt fid, fpaht in die Finsternig vom Fenster aus, öffnet die Flurthur.

Johannes. Ift Jemand hier?

Frl. Anna. Ich bin's, Herr Johannes! Sie tommt herein. Johannes. Wollten Sie fort ohne Abschied? Er geht umber.

Frl. Anna. Ich war wirklich unschlüssig einen Moment lang. Aber nun ist's ja gut so.

Johannes. Ich bin in einer furchtbaren Lage. Mein Bater ist hier. Ich hab ihn nie so gesehen. Der frohe und heitre Mensch. Ich kann mich bem Eindruck nicht mehr entziehen. Und auf der andern Seite soll ich zusschen, wie Sie von uns fortgehn, Fraulein und . . .

Frl. Anna. Sehen Sie, Herr Dottor, ich hatte ja so wie so gehen muffen.

Johannes. Aber Sie sollen nicht gehn! Sie burfen nicht fortgehn. Am allerwenigsten jett, jett in biesem

Augenblid. Dat fich hingesett, ftut bie Stirn in bie hand; tiefes Stohnen entringt fich feiner Bruft.

Frl. Anna mit einer bewegten, taum hörbaren Stimme. Herr Dottor! Legt ibre Danb leife auf fein Saar.

Johannes richtet fic auf, feufst. Adh, Fraulein Unna!

Frl. Anna. Denken Sie boch baran — was wir gesprochen haben — noch vor kaum einer Stunde. — Wollen wir nicht aus ber Noth eine Tugend machen?

Johannes erhebt fich, geht heftig umber. Ich weiß nicht, was wir gesprochen haben. Mein Kopf ist leer und wüst und gepeinigt. Ich weiß auch nicht, was ich mit meinem Bater geredet habe. Ich weiß nichts. Leer und wüst ist mein Kopf.

Frl. Anna. Adh, es ware wohl icon, herr Johannes, wenn unfre letten Minuten flare Minuten waren.

Johannes nach kurzem ningen. Helfen Sie mir, Fräulein Anna! Nichts Hohes, nichts Stolzes ist mehr in mir. Ich bin ein Anderer geworden. Nicht einmal der din ich in diesem Angenblick, der ich war, eh' Sie zu uns kamen. Ich habe nur noch Ekel in mir und Lebenswiderwillen. Mir ist alles entwerthet, beschmutt, besudelt, entheiligt, in den Koth gezogen. Aber ich fühle, daß ich etwas war, durch Sie, Ihre Gegenwart, Ihre Worte — und wenn ich das nicht wieder sein kann, dann — dann kann mir auch alles andre nichts mehr nuten. Dann mach ich einen Strich unter die Rechnung und — schließe — ab.

Er geht umber, bleibt por Unna fteben.

Geben Sie mir einen Anhalt. Geben Sie mir etwas, woran ich mich aufrichten kann. Ginen Anhalt. Ich breche



zusammen. Eine Stütze. Alles in mir bricht zusammen, Fräulein.

Frl. Anna. Herr Doktor! Es thut mir fehr weh Sic so ju sehn. Ich weiß kaum, womit ich Sie ftüten soll. Aber an Eins sollten Sie sich erinnern. Wir haben es voraus gesehen. Ein Tag früher, ein Tag später, wir mußten auf alles gesaßt sein, Herr Doktor!

Johannes fteht ftill, finnt nad.

Frl. Anna. Nun? Erinnern Sie sich jeht? Wollen wir den Bersuch machen damit? Sie wissen schon, womit. — Wollen wir uns ein Gesetz geben — und danach handeln? Wir beide allein, — unser ganzes Leben lang, wenn wir uns auch nie wiedersehn — nach dem einen, eignen Gesetz? Wollen wir? Es giebt sonst nichts, was uns verbinden kann. Wir dürsen uns nicht täuschen darüber. Alles andre trennt uns. Wollen wir? Wollen Sie einschlagen?

Johannes. Ich fühle wohl, — daß mich das halten könnte. Ich könnte auch arbeiten ohne Hoffnung, das Ziel zu erreichen. Aber wer bürgt mir? Wo nehme ich den Glauben her? Wer sagt mir, ob ich mich nicht abquäle für ein Nichts?

Frl. Anna. Wenn wir wollen, Herr Johannes, wo-

Johannes. Mber wenn mein Bille nicht ftart ift?

Frl. Anna gan, leise. Wenn der meine schwach wird, will ich an den denken, der unter demfelben Geseth steht. Und ich weiß gewiß, das wird mich aufrichten. — Ich werde an Sie denken, Herr Johannes!

Johannes. Fräulein Anna — Mun gut, ich will! ich will! — Die Ahnung eines neuen, freien Zuftandes, einer fernen Glückseligkeit gleichsam, die in uns gewesen ist — die wollen wir bewahren. Was wir einmal gefühlt haben, die Möglichkeit, die wir gefühlt haben, soll von nun an nicht mehr verloren gehn. Gleichviel, ob sie Jukunft hat oder nicht, sie soll bleiben. Dies Licht soll sortbrennen in mir, und wenn es erlischt, so erlischt mein Leben. Beibe kumm und erschüttert. Ich danke Ihnen, Fräulein Anna!

Frl. Anna. Leben Sie mohl, Johannes!

Johannes. Bohin reifen Gie nun?

Frl. Anna. Bielleicht nach Norben — vielleicht nach Süben.

Johannes. Bollen Sie mir nicht fagen, wohin?

FrI. Anna. — Aber ist's nicht beffer, Sie fragen mich nicht banach?

Johannes. Aber wollen wir uns nicht hie und ba . . . nur ein paar Worte . . . nur kurze Rachrichten vielleicht . . . was wir treiben, wo wir uns aufhalten . . .

Frl. Anna schittett ben kopf, traurig tachelnb. Dürften wir daß? Ift es nicht die größte Gefahr, daß wir an uns selbst scheitern? Und wenn wir scheitern — dann sind wir auch noch betrogen.

Johannes. Run gut — ich trage die Laft. Ich balte fie fest — und wenn sie mich zerdrückt. Dat Anna's Danb gesaßt. — Leben Sie wohl!

Frl. Anna mit ueberwindung, bleich und roth werdend, juweilen verlegen, immer tief bewegt. Johannes! noch Gins: — biefer Ginsame Meniden.

Ning — ist einer tobten Frau vom Finger gezogen, die — ihrem — Mann . . . die ihrem Mann nach Sibirien gefolgt ist. Die treu mit ihm ausgehalten hat — bis an's Ende. Leis humorifilis. Unser Fall ist umgekehrt.

Johannes. Fraulein Anna! Er führt ihre Sand an feinen Mund und halt fie bort feft.

Frl. Anna. Ich habe nie andern Schmuck getragen. Wenn man schwach wird, muß man an seine Geschichte benken. Und wenn Sie ihn ansehen — in Stunden der Schwäche — dann — denken Sie dabei auch — an die — die fern von Ihnen — einsam wie Sie — denselben heintlichen Kampf kämpft. — Leben Sie wohl!

Sohannes anger fic. Niemals, niemals follen wir uns wiederfehn!

Fri. Anna. Benn wir uns wiedersehen, haben wir uns verloren.

Johannes. Aber wenn ich es nur ertragen werde! Frl. Anna. Was uns nicht niederwirft, das macht uns ftarter. Sie will geben.

Johannes. Anna! Schwefter.

Grl. Muna immer unter Thranen. Bruder Johannes.

Johannes. Soll ein Bruder — seine Schwester nicht füssen burfen — bevor sie sich trennen, auf ewig?

Frl. Anna. Sannes, nein.

Fohannes. Ja, Anna! ja, ja! Er umschlingt fie und beiber Lippen finden fich in einem einzigen, langen, indrünstigen Russe, bann reißt Anna fic los und verschwindet. Ab über bie Bergnba.

Johannes fteht einen Augenblid wie betäubt, bann geht er mit großen Schritten umfer, fahrt fich burch bie haare, feufst, feufst ftarfer, bleibt stehen, laufcht. Ploglich tommt ein Raufchen fernher. Der ankommende Eisenbahnzug, der durch den Wald rast. Johannes öfsnet die Berandathur und horcht hinaus. Das Rauschen wird starter und verstummt dann. Das Läuten der Bahnhofsglode wird vernehmlich. Sie läutet ein zweites Wal — ein drittes Wal. Ein Pfiss gellt. Johannes will in sein Zinmer, unterwegs bricht er aus einem Stuhl zusammen. Sein Körper windet sich vor Weinen und Schluchzen. Auf der Beranda liegt blasses Mondlicht. — Im anstohenden Zimmer entsteht Geräusch. Es wird laut gesprochen. Johannes springt aus, nimmt die Richtung auf sein Zimmer, bleibt stehn, überlegt einen Augenblick und eilt so schnen als möglich über die Beranda ab. Der alte Bockerat sommt aus dem Schlassimmer, Frau Bockerat solgt ihm. Beide gehen in der Richtung nach der Flurthür.

Boderat bleibt pehen. Hannes! — Es kam mir boch vor, tja!, als wenn Jemand hier gewesen ware.

Fr. Boderat icon an ber Flurthur. Es ging Jemand die Treppe hinauf.

**Voderat.** Ja, ja, der Junge braucht Ruhe. Wir wollen ihn nicht ftoren. Höchstens Braun könnten wir ihm 'naufschieden.

Fr. Boderat. Ja, ja, Papachen! Ich lag ihn holen.
— Oder geli ich am Ende doch mal 'nauf. Bapachen?

Boderat begiebt sich nach ber Berandathur. Besser nicht, Marthehen. Er össnet die Thur, tausche. Schöner, klarer Mondschein. Sorch mall'

Fr. Bockerat. tommt eilig von ber Flurthur ber. Bas ift denn ?

Boderat. Bilbe Ganfe - fiehft Du! bort! über'm Gee. Die Buntte, bie burch ben Mond fliegen.

Fr. Boderat. J Du, meine Augen, die sind nicht mehr so jung. Sie begiebt fich nach ber Flurthar gurud.

Boderat. Sorch' mal!

Fr. Boderat. Bas benn? Sie bleibt fteben.

Boderat. Bft, Marthden!

Fr. Boderat. Bas benn, Bapachen?

Boderat schließt bie Ahur, solgt seiner Frau nach. 'S is' nichts!
'S war mir nur so, als wenn Jemand unten gepoltert hätte — mit den Rudern, Marthchen!

Fr. Boderat. Wer foll benn poltern? Beibe ab burch bie Flurthur.

Es blidt Jemand von der Beranda durch's Fenfter herein. Es ist Johannes. Gleich darauf tommt er vorsichtig näher. Er sieht verändert aus, todtenblaß, athmet mit offenem Munde. Pastig und voll Angst ertappt zu werden, blidt er umher, such Schreibzeug und schreibt ein paar Worte, springt auf, wirst die Feber weg, stürzt davon, als Geräusch entsteht. Ab über die Beranda. Herr und Frau Vockerat kommen zurück, zwischen sich Fräu Kätse.

Fr. Boderat. Aber fag' mir nur! Im Stodfinstern fitt Du?!

Fr. Rathe bie Sanb vor ben Mugen. Es blendet fo.

Fr. Boderat. Nein aber auch. Go ein bofes, bofes Beibel. Im Stodfinftern, wer weiß wie lange.

Fr. Käthe teicht mißtrauisch. Weshalb . . .? Warum seid Ihr denn so lieb mit mir?

Boderat. Beil Du unsere einzige, liebe Herzenstochter bift. Er tagt fie.

Fr. Kathe ichwach tadelnb. Ja, jal Ihr habt Mitleid.

Hr. Boderat. Dir is' doch nich' weiter was, Käthel? Boderat. Laß gut sein. Nu' wird alles wieder in's Geleis kommen. Das Schlimmste is' nu' Gott sei Dank porüber.

Fr. Kathe am Tisch stienen, nach einer kleinen Paufe. Mir ist, Mutti . . . es blendet immer noch! — wie Jemand, der was ganz Unfinniges unternommen hat — und der nun zur Einsicht kommt.

Fr. Boderat. Wie meinft Du benn bas?

Fr. Rathe. Ift Anna fort, Mutti?

Boderat. Ja, Rathe! Und nun . . . nun mußt Du auch wieder froh und gludlich werben.

Fr. Rathe fdweigt.

Fr. Boderat. Saft Du Johannes nicht mehr lieb, Rathe?

Fr. Räthe nach turgem wefinnen. Übrigens, ich bin boch gut burch's Leben gekommen. Die Fanny Stenzel, die hat einen Pastor geheirathet. Aber wenn sie auch noch so zufrieden und glücklich ist, glaubst Du, daß ich mit ihr tauschen möchte? Nein, wirklich nicht. — Es riecht nach Rauch hier, nicht?

Fr. Boderat. Rein, Rindden, ich rieche nichts.

Fr. Rathe ringt wehnagend die Sande. Ach Gottl es ift alles aus, es ift alles aus.

Boderat. Käthchen, Käthchen! Wer wird nur so kleingläubig sein! Ich habe meinen Glauben wieder und meine feste Zuversicht. Der liebe Gott hat sellsame Mittel und Wege verirrte Seelen zurückzuführen. Ich glaube, Käthchen, ich habe scinen Rathschluß durchschaut.

Fr. Rathe. Siehft Du, Mutterchen, mein erftes Be-

fühl, das ich damals hatte, als Hannes zu mir kam und mich holen wollte — das war doch ganz richtig. Ich weiß, den ganzen Tag drumselte mir's im Kopf 'rum: was soll denn nur ein so geistreicher und gelehrter Mann mit Dir ansangen? Was kann er denn an Dir haben? Siehst Du, das war ganz richtig gedacht.

Fr. Voderat. Nein, Käthchen, nicht er steht groß ba vor Dir, sondern Du stehst groß da vor ihm. Zu Dir nuss er aufschauen, das ist die Wahrheit.

Boderat mit zitternber Stimme. Aber beshalb . . . es ist so, wie Martha fagt, tja!, aber beshalb — wenn Du verzeihen kannst . . . wenn Du feine große Sunde verzeihen kannst . . .

Fr. Käthe. Adh, wenn es was zu verzeihen gäbel Man verzeiht einmal — hundertmal — tausendmal. — Aber Hannes . . . Hannes wirft sich nicht weg. Ich ärmliches Wesen habe Hannes nichts zu verzeihn. Hier heißt es einsach: du bist das — und nicht das. Ich weißt nun einsach, was ich bin und was ich nicht bin. Man hört braußen wiederholt "Golopp" rusen.

Fr. Voderat. Käthel! Ich will Dir mal 'n Vorschlag machen. Hörft Du! Komm! Ich bring' Dich zu Bett und les' Dir was vor. Grimm's Märchen, bis Du einschläfst. Und morgen früh, wenn's Tag wird, da koch ich Dir ein Peptonsüppchen und ein weiches Ei, und dann stehst Du auf, und dann gehn wir in den Garten, und da scheint die liebe Sonne recht schön, und da wirst Du alles ganz andersansehn wie heut Abend. Komm, komm!

Braun tommt über bie Beranda herein. Guten Abend! Boderat. Guten Abend, Herr Braun! Braut. Guten Abend, Herr Boderat! Reicht ihm bie Danb. Ift Johannes hier?

Boderat. 3ch bente, oben.

Braun. Go! - bas beißt, gewiß?

Boderat. Na, ich glaube boch. Nicht, Marthchen? Beshalb benn?

Brann. Ich will boch mal nachsehen. Schnes ab burch bie Klurthür.

Fr. Boderat mit leifer unruhe. Bas hat benn Braun?

Fr. Rathe angstlich erregt. Bo is' benn hannes?

Fr. Boderat. Nur nicht ängftlich, Rathel! Bo wird er benn groß fein!

Fr. Rathe mit rapib steigenber Angst. Sa, wo ift er benn hin? Boderat. Nun oben — oben — natürlicherweise doch wohll Brann tommt zurüd. Woment ftarter Spannung. Paufe.

Boderat. Mun, Berr Braun? - - -

Braun. Rein, Herr Boderat! oben ist er nicht und ... und ...

Boderat. Tja, tja! Ja, was haben Sie benn nur bloß? Braun. Nichts, nichts!

Fr. Käthe auf Braun suftiegend. Ja, Sie haben etwas! Braun. Nein, nein! wirklich nicht. Es ist wirklich kein Grund zur Angst — nur — ich habe so ein Gefühl — als ob man um alles in der Welt Hannes jeht nicht allein lassen dürste. Und als ich nun vorhin . . . ach, es ist ja wahrscheinlich wirklich Unfinn.

Fr. Boderat. Ja, was is' benn, so reden Sie boch! Boderat. Aber so reden Sie boch, verlieren Sie keine Zeit. Braun. Nun, ganz einfach. Als ich vorhin das Garten-

thürchen aufschloß — da hört ich, daß Jemand einen Kahn Loskettete, und wie ich näher kam, suhr wirklich Jemand hinaus. Jemand — ich weiß nicht wer — ein Mann —, und da suhr mir's durch den Kopf — aber cs gab keine Antwort. Und Hannes hätte doch Antwort gegeben.

Fr. Käthe wie von Sinnen. Johannes! Es war Johannes. Laufen Sie! Rennen Sie, um Gotteswillen, so schnell Sie können. Mutter! Bater! Jhr habt ihn zum Aeußersten getrieben. Warum habt Jhr das gethan? . . .

Fr. Boderat. Aber Rathe!

Fr. Käthe. Ich fühl's ja doch! Er fann ja nicht mehr leben. Ich will ja alles gern thun. Nur das nicht! Nur das nicht.

Boderat ift in ben Garten geellt, suft in Paufen. Hannes! So-

Fr. Boderat eilt ab auf ben Flur, ruft burch bas Saus. Hannes!

Fr. Rathe ju Braun. Gin Mensch? Haben Sie gerufen? hat er nicht geantwortet? Laufen Sie, laufen Sie!

Braun ab.

Fr. Käthe ruft ihm nach. Ich komme nach. Ringt bie Sande. Ach großer Gott! Großer Gott! Wenn er nur noch lebt! Wenn er mich nur noch hören kann!

Man hort Braun aber ben Gee rufen: Solopp!" "Bolopp!"

Fr. Rathe ruft burch bie Flurthür. Alma! Minna! Caternen in den Garten! Schnell, Laternen! Wis davon hasten über die Beranda, bemerkt den Zettel, steht kerzengerade, geht steif und bebend darauf zu, nimmt ihn auf, karrt einige Augenblide wie gelähmt darauf hin und bricht zusammen. Draußen noch immer das Rufen.

#### oustaf af beijerstam

frauenmacht. Roman. 6. Caufend. Geb. 2 Mf., geb. 3 Mf. Das Buch vom Bruderchen. Roman. 10. Cauf. Die Komodie der Che. Roman. 6. Caufend. Wald und See. Movellen, 4. Caufend. Kampf der Seelen. Roman, 4. Caufend. Alte Briefe. Movellen. 4. Caufend.

Jeber Banb aeb. 3,50 Mi.,

"frauenmacht": Es find Stellen in dem Buch, die find jum jubeln, und Stellen von einer Schönheit der Wehmut, wie fie wohl nur der Derfaffer des "Buches vom Bruderchen" idreiben tann. Bier ift ein inniges Kunftwert, durch das man nicht hindurchgeht, ohne bereichert und beglückt gu werden.

(Mationalzeitung, Berlin)

"Das Bud vom Bruderden": Wie ein großer Dichter feinen tiefften Schmers durch feine Kunft verflart, feben wir bier mit Bangen und Undacht. Sterbendes Blud zeigt das binreifende Buch, zeigt es fo innig, marm und mit einer bobeitsvollen Rube, daß wir wie im Schatten der Emigkeit (Deutsche Literatur- und Kunft. Zeitung) mandeln.

"Die Komodie der Che": In engem Stimmungs. gusammenbang mit feinem entzuckend feinen und wehmutigen "Buch vom Bruderchen" führt der Dichter uns in die enge, aber unvergleichlich innig bewegte Welt einer Che, die feltsam jufammenfällt. Jedes Wort, das bier geschrieben ift, mar ficher ein Blutstropfen. Don der Bewalt und Tiefe der Stimmung, Diefes gangen foftlichen Duftes, fann man nicht erzählen. (Breslauer Zeitung)

"Wald und See": Diefer fcmedifche Dichter hat die beneidenswerte Babe, mit den ichlichteften und mahrften und dabei ungemein poetisch wirkenden Worten den erhabenen frieden des Waldes zu schildern und uns vollständig in den Bann feiner Beschichten ju gieben: Wald und See und Menichen und der himmel über ihnen : alles eine einzige mundersame Stimmung.

(Literarifche Warte)

#### Otto Erich Kartleben

Die Serenyi. Avellen. 6. Auflage. Geh. 2 M., geb. 3 M. Die Geschichte vom abgerissenen Knopfe. 16. Aufl. Geh. 2 M. Vom gastfreien Pastor. Avvellen. 20. Aufl. Geh. 2, geb. 3 M. Der römische Maler. Avellen. 6. Aufl. Geh. 2, geb. 3 M.

"Die Geschichte vom abgerissenen Knopfe": Hier offenbart sich ein humoristisches Genie ersten Ranges. Hartleben macht keine Witze; keine scharfen, ausgeklügelten Wortspiele, keine raffiniert berechneten Situationen sollen die Kosten der Wirkung bestreiten. Es ist einzig und allein sein goldner humor, der alles durchtränkt; ihn schlürfen wir hinunter wie einen edlen, klaren, schimmend hellen Rheinwein besten Jahrgangs, und wohlige Behaglichkeit umfängt uns beim Genuß.

(Reichsanzeiger, Berlin)

"Vom gastfreien Pastor": In der fröhlichen Erzählung rom "Gastfreien Pastor" hat hartleben ein deutsches Seitenstück geliefert zur lustigen Maison Tellier von Maupassant. Bewundernswert ist die schalkhafte zeinheit, mit der er den hauptwitz der handlung so verschleiert hat, daß z. B. ein wirklich unschuldiges, weltunersahrenes Mädchen die ganze Geschichte lesen könnte und so wenig als der arglose Pastor von Stolberg merken würde, was eigentlich passsiert sei. Wir wollen niemand das überraschende Dergnügen, das dieser köstliche Schwank jedem Keser bereiten muß, dadurch wegnehmen, daß wir den Gang der handlung andeuten. (Berner Bund)

"Der römische Maler": Diese reizvollen, sprühenden Prosastüde, denen man es anmerkt, daß sie ihr Autor erst dann schrieb, als er das unabweisliche, drängende Verlangen darnach spürte, haben alle die seltene Eigenschaft, daß man sie ein halbduhendmal lesen kann und jedesmal wieder sein Ergöhen daran sindet. Hartleben ist einer der ungezwungensten und humorvollsten unserer modernen Autoren. (Ostdeutsche Rundschau)

## hermann hesse

Peter Camenzind. Roman. 33. Aufl. Geb, 3 Mf., geb. 4 Mf. Unterm Rad. Roman. 15. Aufl. Geb. 3.50 Mf., geb. 4.50 Mf.

"Peter Camenzind": Es ist ein fostliches, lebensstarfes Buch, eines von den Buchern, die, nachdem wir sie gelesen, eine stille Gewalt über unsere Seelen üben. Diese Schöpfung von hesse ist so reich und meist auch von so reifer Kunst, daß sie dem Besten, was seine Landsleute Keller und Meyer geschaffen haben, an die Seite gestellt werden darf.

(Der Cag, Berlin)

"Unterm Rad": Es ist dieser Roman ein gutes, ticses, starkes Buch, geläuterter noch als der "Camenzind", von einer tüchtigen Männlichkeit durchweht, eine Wohltat für den, der ihn liest, treuherzig, überzeugend, von lebhastem, heißem Natursinn kündend, frei von ästhetischer Kränkelei — ein klares Schwabenbuch, ein durch und durch deutscher Roman.

(Münchener Meuefte Nachrichten)

# friedrich huch

**Befdwister.** Roman. 2. Aust. Geh. 3.50 Mf., geb. 4.50 Mf. Wandlungen. Roman. 2. Aust. Geh. 2.50 Mf., geb. 3.50 Mf.

"Geschwister": Ein voller, inniger Kultus der Schönheit geht durch das ganze Werk, aus jeder Zeile spricht die tiefe Empfindung des Dichters, deffen Wesen reine Harmonic offenbart. Es tut unendlich wohl, einem solchen Geiste zu begegnen und seinen wohlgegliederten Sätzen zu lauschen.

(Allgemeine Zeitung, Munchen)

"Gefchwister": Es ist unmöglich, den Eindruck, den dieses seltsame Buch macht, in trockenen Worten wiederzugeben. Es ist gart, duftig und stimmungsvoll wie ein Gedicht.

(Meue Züricher Zeitung)

## E. v. Keyserling

Beate und Mareile. Roman. Geh. 3 Mf., geb. 4 Mf. Schwüle Tage. Novellen. Geh. 2 Mf., geb. 3 Mf.

"Beate und Mareile": Diese elegante Schlofgeschichte, ein sparsam, aber virtuos getöntes distinguiertes Aquarell, ist berückend in ihrer anspruchslosen Selbstverständlichkeit. Könnte man diese kondensierte, weltmännisch überlegene und dichterisch beseelte Geschichte — etwa in Pastillensorm wie ein Medikament verabreichen, wäre die Anämie der deutschen Produktion behoben. (Wiener Abendpost)

"Beate und Mareile" ist das Werk einer vornehmen, im Psychologischen wunderbar feinfühligen, mit scharfer Beobachtungsgabe und kunstlerischer Konzentrationsfähigkeit ausgerüsteten Begabung. (Das literarische Echo)

#### George Meredith

Richard feverel. Roman. Seh. 4 Mf., geb. 5 Mf. Der Egoist. Roman. Seh. 6 Mf., geb. 7.50 Mf.

"Ricard feverel": Der Roman ift reich an Begebenheiten und glänzend beobachteten und gezeichneten Charafterbildern, unter denen sich namentlich frauengestalten von rührender Schönheit und warmblütiger Ceibhaftigkeit befinden. (Königsberger Allgemeine Teitung)

"Der Egoist": Ein künstlerischer Geist von unerschöpflicher Fülle greift hier in das Leben und zeigt es uns an dem kleinen Ausschnitte nur einer familie, aber welch einen Strom von Bewegung weiß er auf diesem engen hintergrunde zu entsessenischeit entstürzt seinem funkelnden Geiste und umhüllt und umspielt seine Gestalten, daß man zuletzt kaum mehr weiß, durch welche seiner künstlerischen Qualitäten dieser Philosoph und Dichter unsere Zewunderung am ftärkten fesselt. (Areistatt, München)

## Thomas Mann

Buddenbrooks. Roman. 37. Aufl. Geh. 5 Mf., geb. 6 Mf. Cristan. Novellen. 6. Aufl. Geh. 3.50 Mf., geb. 4.50 Mf. florenza. Drei Afte. 2. Aufl. Geh. 2.50 Mf., geb. 3.50 Mf.

"Buddenbrooks": Diefer Roman bleibt ein unzerstörbares Buch. Er wird wachsen mit der Zeit und noch von vielen Generationen gelesen werden; eines jener Kunstwerke, die wirklich über Cag und Zeitalter erhaben find, die nicht im Sturm mit sich fortreißen, aber mit sanfter Überredung allmählich und unwiderstehlich überwältigen. (Berliner Cageblatt)

"Crift an": hält man den Criftan-Band mit den "Buddenbroofs" gufammen, so hat man eine Derheißung für die Fukunft, deren fich unser Dolk wohl freuen kann. (Hannoverscher Courier)

# Jakob Wassermann

Die Geschichte der jungen Kenate fuchs. Roman. 9. Auflage. Geh. 6 Mt., geb. 2.50 Mt. Alexander in Babylon. Roman. 3. Aust. Geh. 3.50, geb. 4.50.

"Alexander in Babylon": Wassermann hat mit dieser Krankheitsgeschichte eines Riesengeistes ein Kunstwerk geschaffen, das weit hinausragt über die meisten historischen Romane alten Stils. (Kreuzzeitung, Berlin)

"Die Geschichte der jungen Renate Juchs": Jedes große, befreiende Buch muß ein Buch der Erlösung und der Wiedergeburt sein. Dies ist ein Buch von der Erlösung der Frauen, "die alten sinnlichen Dorurteilen zu mißtrauen beginnen, die ihr Schicksal, ihr Frauenschiecksal erleben und nicht länger leibeigen sein wollen". — Seit dem "Grünen heinrich" Kellers ist in deutscher Sprache kein so interessanter und tiessinniger Roman erschienen.

#### Gabriele Reuter

Aus guter familie. Roman. 16. Aust. Geb. 4 Mt., geb. 5 Mt. Ellen von der Weiden. 6. Aust. Geb. 3.50 Mt., geb. 4.50 Mt. frauenseelen. Aovellen. 4. Aust. Geb. 3 Mt., geb. 4 Mt. liselotte von Reckling. Roman. 6. Aust. Geb. 4 Mt., geb. 5 Mt. Wunderliche liebe. Novellen. 4. Aust. Geb. 3 Mt., geb. 4 Mt.

"Aus guter familie": Es ist dies ein Buch von so aufrüttelnder Wahrheit, so ganz und gar überzeugend, es schreit seine vernichtende Unklage mit so durchdringender Stimme in die Welt, daß man zunächst ganz vergessen wird, nach seinen kunstlerischen Eigenschoften zu fragen. Und dennoch ist es künstlerisch in hohem Grade, — einfach ein Meisterwerk. (Mag. f. Literatur)

"Liselotte von Reckling": Man kann Gabriele Reuter die Dichterin der Frau nennen. In ihren kraftvollen und tiesen Büchern enthüllt sie die verborgenen, grausamen Ultagstragödien, die unzählige Frauenleben zerstören; sie schildert den lächelnden, lautlosen Jammer der midden Wesen, die Sklavinnen der familie, Märtyrerinnen ihrer Erziehung sind, und die von gedankenloser Liebe langsam zu seelischem Code gepeinigt werden. Mit nie trügendem künstlerischen Cakt und seiner, vorsichtiger Feder hält sie jene zarten Stimmungen und Schwankungen des Seelenlebens sest, die satten Stimmungen und Schwankungen des Bewußtseins vibrieren, und in denen die Lösung des Rätselhaften im Wesen der Frau liegt. Ihre "Liselotte von Reckling" ist gerade in dieser hinsicht ein wundervolles Werk. (freistatt, München)

"Ellen von der Weiden": "Ellen von der Weiden" ift ein Seelengemälde von unübertrefflicher feinheit der Ausführung. Troth des vorwiegend reflektierenden Inhalts ist keine Zeile langweilig, überall begegnet man tiefen und wahren Gedanken. Das Buch kann als ein geistvolles Kompendium dessen betrachtet werden, was von den Frauenrechtlerinnen über die Frauenfrage und alles, was mit ihr zusammenhängt, geschrieben worden ist.

(St. Petersburger Zeitung)

## Arthur Schnitzler

Sterben. Aveile. 5. Auflage. Geh. 2 Mf., geb. 5 Mf. Die frau des Weisen. Avvelletten. 6. Aufl. Geh. 2, geb. 5 Mf. frau Bertha Garlan. Avvelle. 5. Aufl. Geh. 3 Mf., geb. 4 Mf. Leutnant Gust. Avvelle. 12. Aust. Geh. 1 Mf., geb. 1.60 Mf.

"Sterben": Ein seclenauswühlendes Buch, dieses "Sterben". Es packt mit geradezu unheimlicher Gewalt. — Mit eindringlicherem Pathos dürste das Sichsträuben des Ichgefühls gegen sein Aushören wohl nicht zum Ausdruck gebracht werden können, als in dieser, in die tiessten Abgründe des menschlichen Gemütes hineinleuchtenden Studie. (Wiener Abendpost)

"Die Frau des Weisen": Schnitzler wetteifert ebenbürtig mit dem großen Franzosen Maupassant in dem leichten, scheinbar ungezwungenen natürlichen fluß des Erzählertons, in der zarten, aber nicht gezierten Seelenschilderung, in der überzeugenden Cebenswahrheit. (Kölnische Teitung)

"Frau Bertha Garlan": Schnitzler schildert das im Geheimen sich abspinnende erotische Leben einer jungen Frau. Uns der Urt und Weise, wie der Dichter diese Geschichte gestaltet, wie er allen physischen Regungen der jungen Frau nachgeht, wie er die Unterströmungen ihres Bewustseins beleuchtet, strahlt siegreich die edle Kunst moderner psychologischer Unalyse. (Wiener Cagblatt)

"Ceutnant Guftl": Die Novelle enthält in knappfter Konzentration, gleichsam kondensiert, alle Vorzüge und Eigenheiten der Schnitzlerschen Erzählungen: die starke Stimmung, den geschicken Ausbau, die wirksame Steigerung und den seinen undesinierbaren Wiener Duft. "Ceutnant Gustl" ift — auch abgesehen von der Sensationsaffäre, die sich daran geknüpst hat — wert, rein als Kunstwerf gekannt und geschätzt zu werden. (Die Woche, Wien)

## hermann Stehr

Leonore Griebel. Roman. Geh. 3 Mf., geb. 4 Mf. Der begrabene Gott. Roman. 2. Auft. Geh. 4 Mf., geb. 5 Mf.

"Der begrabene Gott": Wieder hat der einsame Lehrer im unbekannten schlessischen Dorse ein Werk geschaffen, düster, tiesauswühlend, von gewaltiger Tragik; wieder zeugt dieser neue Roman von dem Seherblick des Psychologen, der mit unheimlicher Notwendigkeit Charakter und Schicksale seiner Personen ineinander slicht, unerbittlich bis zur letzten erschütternden Katastrophe. . . Die Sprache ist von einer seltsamen Glut; es klingt zwischen den Zeilen wie verhaltenes Schluchzen und man sühlt von Unfang die Sende die starte und grenzenlose Liebe und Uchtung, mit der der Dichter allem Hohen und Ciesen der Menschesele nachspürt. (Bremer Bürgerzeitung)

# Emil Strauß

Der Engelwirt. Eine Schwabengeschichte. Geh. 3 Mf., geb. 4 Mf. freund hein. Roman. 14. Auflage. Geh. 4 Mf., geb. 5 Mf. Kreuzungen. Roman. 6. Auflage. Geh. 4 Mf., geb. 5 Mf.

Dielleicht war Straußens voriger Roman, der "Freund Kein", padender, vielleicht griff dies wahrhaft bedeutende Zuch uns ftärker und unmittelbarer ans Herz, weil es unmittelbarer aus eines echten Dichters tiefem Herzen kam. Ein Kunstwerk, ein ganzes, rundes, sind darum die "Kreuzungen", die Strauß nun folgen ließ, nicht minder; sie sind vielleicht in eigentlichstem Sinne mehr noch Kunstwerk, als "Freund Hein", insofern gerade in ihnen eine völlig ausgeglichene, zielbewußt in sich ruhende objektive Gestaltungskraft bewunderungswürdig zutage tritt... Reifer noch geworden denn zuvor, steht Strauß jetzt beinahe goethisch über seinem Stoff; reiser nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch läßt er nun auch stärker jenen heimatlichen, souveränen Humor hervortreten, der in gelegentlichen Lichtern scho im "Freund Kein" aufblitzte. (Hamburger Fremdenblatt)

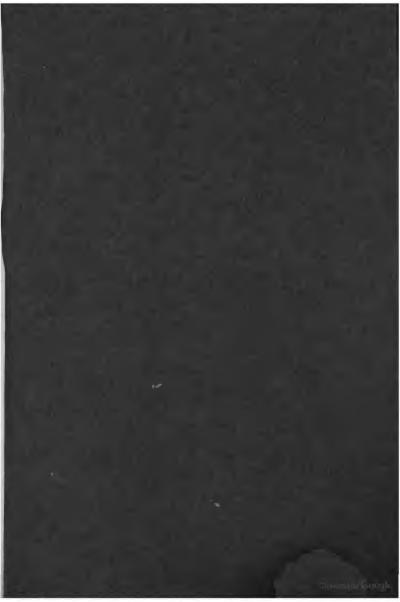





